

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

P T 2603 Ba3357



Y0156534



13 Browned.

Hermann Bahr X.

The Hammes

1716

3

• . ě ,

. • • • .

• • . .



\$

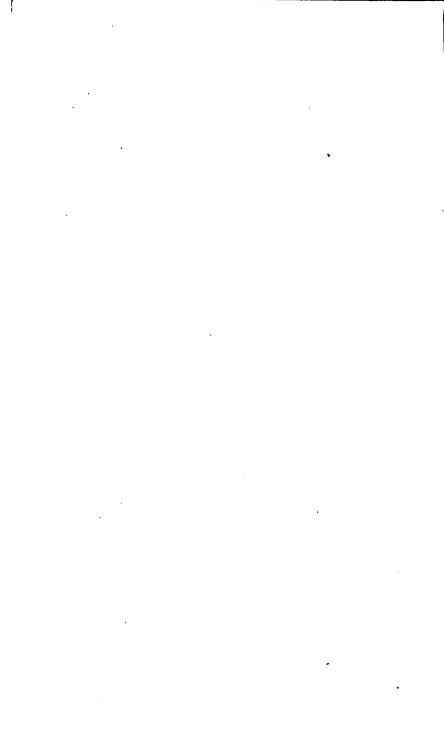

# hermann Bahr X

Die Stimme/

Schanfpiel in 3 Aufzügen

1916

S. Fifder, Berlag, Berlin

PTEC03 Bass357

# eunnich 10 Miliai Albandii Jan

Alle Rechte vorbehalten, besonders das der Übersehms. Den Buhnen und Bereinen gegenüber Manustript. Coppright 1918 Uhn & Simrock, Berlin Altming; dam fafnerstryan faren fæter fasibert folgrefal I. I.M. in farglister tankbærkalt Talgbirg, fromlanform 1916.

# Personen

Franziska Baronin Salm.Dibering Hans von Ule Erzellenz Zingerl, Domherr, R./A. Seheimer Rat Dr. Werner Sohm, Privatbozent Rommerzienrat Lavin Rreisarzt Dr. Mer Bahnvorstand Bahnpfortner Franz, Kellner Kammerdiener Die Stimme

In unseren Tagen. Erster Att auf dem Bahnhof von Plan im Walde, die beiden anderen auf Ules Schloß am Main.

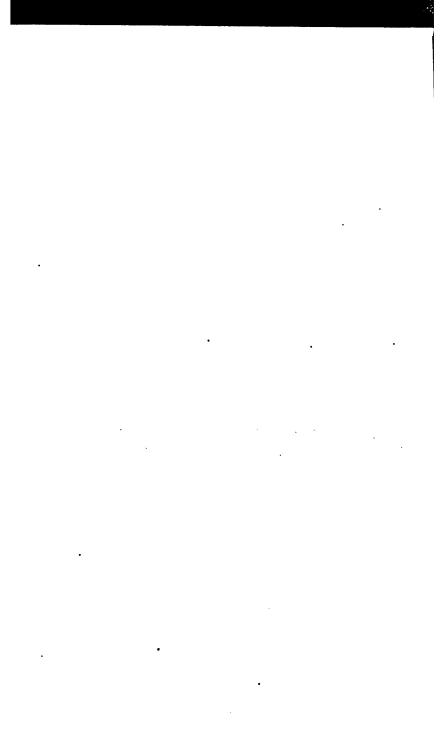

GAYLORD



# Erfter Aft

Birtschaft im Bahnhof. hinten Glasture zum Bahnsfteig, rechts und links bavon breite Fenster. Bor jedem ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. An der linken Band ein Büfett mit Bürsten, Brotchen, Kase, Badwerk, Orangen, Weinflaschen, Zigarren und Ansichtskarten. Links vorne Türe zum Bartesaal. Un der rechten Band ein sehr langer Tisch, oben und unten je ein Stuhl, links und rechts je eine Reihe von Stühlen; auf dem Tisch Teller mit Bested und Servietten, Glaser, Salzsässer und Beinsslaschen. In der Mitte mehrere kleine runde Tische mit Stühlen. Un den Banden Kleiderrechen, eingerahmte Zeitungen, Fahrordnungen, Kundmachungen und Plakate.

Mitternacht. Der Raum ift leer und bloß durch ein elektrisches Licht über bem Bufett erleuchtet. Die Glaszture steht offen. Der Bahnsteig liegt im grellen Licht elektrischer Lampen. Es schneit braußen. Man hort Ruse, bas Zufallen von Baggonturen, einen Pfiff, und sieht bann ben schwarzen Zug erst langsam, balb schneller abfahren. Sobalb er fort ift, liegt alles in bichtem Schneez gestöber, aus bem nur, auf ben Gleisen braußen, bunte Lampen ausseuchten.

Sans (Mitte Dreißig; schlant, mittelgroß, bas ans genehme, lebhafte, nervose Gesicht glatt rasiert, die Haare kurz geschnitten; Pelz mit aufgeschlagenem Aragen, Reisesmüge; tritt vom Bahnsteig durch die Glastüre ein; er ist sehr bleich, hat die Augen halb geschlossen, geht wie im Traum starr vor, bleibt plöglich stehen, öffnet die Augen, sieht sich verwundert um, blidt nach dem Bahnsteig zurück, erschrickt, fährt mit der Hand über die Stirn, atmet tief, schließt wieder die Augen und steht wieder starr).

Bahnpfortner (tommt vom Bahnfteig, schließt bie Glasture, folgt hans, bleibt hinter ihm stehen, martet einen Augenblid und fagt bann). Die Karte, bitte!

Dans (fährt auf, fieht ben Pfortner, erschridt, versteht ihn gar nicht gleich, befinnt sich und fagt bann). Die Karte? Ja. (Sucht, knopft ben Pelz auf und sucht haftig alle Taschen burch, bis er bie Karte findet und bem Pfortner reicht.) hier. (Er trocknet sein Gesicht mit bem Taschentuch ab.)

Pfortner (betrachtet bie Karte). Der herr unterbricht. (Gibt band bie Karte jurud.)

hans (mit einem feltsamen Ton wieberholenb). Unters breche. (Stedt bie Karte wieber ein.)

Pfortner. hat ber herr großes Gepad?

Dans (rafch; fich jest erft erinnernd, mehr zu fich felbft). Wein Gepad, ja! (Blidt verwirrt um fich; bann, zum Pfortner.) Rein, fein Gepad. — (Indem er fich zu fassen sucht; turz fragenb.) Wann geht ber nachste gug?

Pfortner. Bobin?

Sans (ungebulbig). Rach Munchen.

Pfortner (leicht verwundert). Das war boch ber gug nach Randen. Dans (fast hoftig). Alber ber nachfie?

Pfbriner. Ein Uhr gehn nachmittag.

Sans (ploglich gang gleichgultig). Gut. (Trodnet fein Geficht mit bem Taschentuch ab.)

Pfbriner. Es ift aber tein Bagen ba. Jum Rachtung tommurt ber Wagen nur, wenn ein Reifenber gemelbet if.

Dans (gerftreut, nervos). Out, gut.

Pfbriner (geht gur Gladture).

Dans (ihm nachrufenb). Barten Sie!

Pfortner (menbet fich wieber nach Sans um).

Sans. Können Sie mir eine Depesche besorgen? (Indem er sein Notizbuch nimmt, ein Blatt abreißt und etwas schreibt). Mein Handgepad ist im Abteil geblieben. Es soll in München aufbewahrt bleiben, bis ich morgen komme. Wann geht der Jug? (Gibt ihm das Blatt und Gelb.)

Pfortner. Ein Uhr jehn.

Sans. Ift es weit?

Pfortner. Bobin?

hand. In ben Det. Dber nein!

Pf driner. Sut vierzig Minuten fcon. Gat bei diefem Schnee.

Sans (ungebulbig). Beforgen Sie bas une! (Legt haftig ben Pelz ab, sett sich an ben ersten kleinen runden With in der Mitte, die Arme aufstützend und sein Gesicht mit den Händen bededend.)

Pfortner (mit einem Blid auf bas Bafett, benmment vor sich bin). Der Kerl schlaft natürlich wieder. (Geht zur Ture links, bifnet und ruft.) De, Franz, auf! Ein Saft. — (Indem er von der Ture links zur Glastüre geht, zu Dans.) Wird sogleich beforgt. (Ab durch die Glastüre, die er hinter sich schließt; bann auf bem Bahnfteig nach links.)

Frang (burch die Türe links vorne; Kellnerjunge von kaum fünfzehn Jahren, verschlasen, verdroffen, das Haar zerrauft, kommt gähnend herein und bindet sich eilig erst seine Krawatte wieder; als er den Pelz erblidt, gibt er sich Haltung und dreht noch ein paar elektrische Lampen auf; dann tritt er an den Tisch zu Hans).

\$ and (burch bas volle Licht und bie Rabe bes Kellners erschredt, auffahrenb). Bas ift?

Frang. Der herr manicht?

Sans (in ganz anderen Gedanken; mechanisch). Ja. (Steht auf, geht zur Glasture, blidt ins Schneegestöber, kommt zurud, findet den Kellner wieder, der noch immer glogend am ersten runden Tische steht, und fragt uns gedulbig.) Bas ift? Bollen Sie was?

Frang. Der herr hat noch nicht bestellt.

Sans (hat Muhe, sich zu befinnen, und fagt erft nach einer Pause, bann aber rafch und ungedulbig). See.

Frang (bienfteifrig). Ein Glas ober eine Portion?

Dans (schon wieder in Gebanken; gleichgultig). Ja. (Geht von ihm weg und haftig burch ben Raum auf und ab.)

Frang (blidt ihm bumm nach, geht bann achfelgudenb jum Bufett und beforgt ben Tee).

Sans (tommt gang vor, fteht ftarr mit gefchloffenen Augen und offenem Mund, brudt je zwei Finger ber linken und ber rechten hand an die linke und bie rechte Schlafe und atmet fcmer).

Frang (bringt ben Tee, ftellt ihn auf ben erften runs ben Tifch und geht jum Bufett gurud).

Dans (schüttelt sich, reißt bie Augen auf, ftarrt vor sich bin, wendet sich um, geht rasch zur Glasture, balt bort, sieht hinaus, tommt ploglich eilig, wie fliebend, wieder zurud, geht zum langen Tische rechts, sett sich auf einen der Stuhle links vom Tisch, ftut die Arme auf und bededt sein verstortes Gesicht mit den Handen).

Frang (fieht ihm neugierig zu, holt bann ben Tee vom runden Tifch, ftellt ihn auf ben langen Tifch neben Sans hin und fehrt zum Bufett zurud.

Sans (hat nichts bavon bemerkt, fahrt auf, ichlagt auf ben Tifch und ruft, febr laut und ungedulbig). Reliner!

Frang (fommt eilig vom Bufett).

Sans (furg). Beinfarte! (Berfinft gleich wieber in Gebanten.)

Frang (holt rafch bie Beinfarte vom Bufett und bringt fie Sans).

Sans (fahrt bei ber Naherung bes Kellners erichredt auf und fieht ihn verwirrt an). Bas ift?

Frang. Die Weinfarte!

Sans (erinnert fich und nimmt die Beinfarte). Ja. (Es macht ihn nervos, bag ber Kellner wartend neben ihm fteht.) Gut. 3ch rufe Sie, wenn ich gewählt habe.

Frang (geht wieber gum Bufett).

Sans (halt bie Beinfarte, ftarrt fie ftier an und wirft fie bann auf ben Tifch; indem er wieder zwei Finger ber linken und ber rechten Sand in die linke und bie rechte Schlafe bohrt, leise vor fich bin, mit einem Ausbrud tiefer Angft). Das ift der Wahnstnn! (Schuttelt sich, greift

haftig wieder nach ber Weinfarte, ftarrt fie an und ruft dann ploglich.) Refiner!

grang (fommt wieber vom Bifett).

hans (mit Anftrengung). Segen Sie, fann ich einem, gibt's einen, gibt es einen Arpt hier?

Frang (nermunbert). Den Rreifargt!

hans (ungebutbig). Er foll fammen. Bleich!

Frang (verblufft). Beut?

hans. Sobald als irgend möglicht Shiden Sie gleich um ihnt

Frang (ratios). Wen benn? Mitten in ber Rache! band. Sabt ibr fein Leienbon?

Frant Im Bobnamt.

Ha n 6 (ungebuldig). Ma! Mur rasch, nur rasch! Da! (Gibt ihm Gelb.) So rasch als irgend möglich, machen Sie's dringend! Und — horen Sie noch, geben Sie mir irgend mas Warmes!

Frang (mit einem Blid auf ben Tee). See?

bans (ungehulbig). Ja, Lee, gut, aber fonell!

Frang (bem allmählich angflich zumute wird; mit bem Finger auf ben Tee zeigenb). Der Tee gebt ba.

Sa. (Jubem er fich jum Les fett.) Alfo ben Arzt, ben Nigt! Marten Gie -- ba! (Gibt ihm wieber Gelb.)

Frank (rasch durch die Glastüve und draussen links ab). Hand singeschenkt, trinkt gierig, schenkt mit vor Eile zitternder Hand nochmals ein und trinkt wieder aus, dann atmet er ties, blickt aus, sieht sich langsam in dem gangen. Raum um, als ob er sich erst besinnen mäste, wo er dem eigentlich ist und was er hier soll, nimmt

feine Reisemute ab, betrachtet sie mit flumpfer Reugier, breht sie, wirft sie bann weg, wischt sich mit den Jingern die Augen aus, starrt vor sich hin und sogt dann, durg achselzudend, ruhig konstatierend). Der Wahnston. Arin Zweisell (Er lacht leer auf, aber bann scheint ihm platzlich etwas einzusallen, sein Bild wird winden starr, er lauscht und sagt, offendar von einer entsetzlichen Erinner rung gequalt, erschauernd, ganz leise.) Aber ihne Stimmel — Die Stimmet (Er harcht, seine Augen fällen sich mit Tränen.)

Affer (Areisaust, Funfziger; tommt mit Frang braußen von links und tritt burch bie Glasture ein).

Dans (lauschend, in Eranen, wie verklatt, febna füchtig, gartlich, gang leife). Die Stimme!

Frang (tommt hinter Doktor Affer, tritt rafch ein und fchlogt die Glasture ju).

Haus (durch bas Geräusch ber zufallenden Glastüre erschreck, fährt auf, wendet sich rasch um und schreit in sinnlasem Zorn). Was ift? Wer —? Was wollen Sie von mir?

Frang. Der Argt!

hans (fcreienb). Belder Urit?

Frang. Der herr Rreisargt, ben ich bach -

Sans (fich erinnernd, ruhiger). Ja? (Fahrt mit ber Sand über bie Stirne.) Ja! (Sucht fich zu fassen.)

Affer (seine angelaufene Brille putenb). Ich wurde jum Bahnvorstand geholt, bessen Tochterchen erkrankt ist, und hore bort, daß Sie nach einem Arzt verlangen. (Sett die Brille wieder auf und kommt langsam vor.) Mo wofehlt's denn? (Erstaunenb.) Aber — wenn mich nicht

alles taufcht? (Kommt naber, sieht hans an und erkennt ibn; erfreut.) herr von Ule! Ja wie kommen Sie denn in unser verlorenes Rest?

. Dans (fieht Affer ungewiß an).

Affer. Erinnern Sie fich meiner nicht mehr? Dottor Affer, der damals in Raubeim Ihre arme Fran Mutter —

Sans (ibn jest erkennend, indem er ibm bie Sand reicht, berglich). Lieber herr Dottor!

Assertensgute, die war eine vortreffliche Frau, von einer Derzensgute, die mir unvergeßlich ist. Und welche Lapferskeit die ans Ende, noch in der letten surchtbaren Atemnot! Und daneben stehen und nicht helsen sonnen, ja das sind für unsereins die schwersten Stunden. Es muß gut seine fünszehn Jahre her sein, aber ich weiß es heute noch, als war's gestern gewesen. (Indem er um den langen Tisch vorne herum an die rechte Wand geht; den Ton wechselnd, zu Franz.) Schau, daß du mir rasch einen Srog macht! Und dann leg dich auf dein Ohr! Wenn wir noch was brauchen sollsen, wed ich dich. (Setzt sich auf einen Stuhl rechts vom langen Tisch.)

Frang (zum Bufett; bereitet ben Grog).

Sans (aufatmenb). Ein wahrer Gludsfall, daß ich Sie bier fand! (Sest fich wieder links vom langen Tifch.)

Affer (betrachtet ihn aufmerkfam). Sie haben fich taum verandert. Nur etwas ernster!

hans. Mir ift meine Frau gestorben.

Uffer (bedauernb). Dh! - 3ch borte, Sie batten ges beiratet.

Dans. Bor anderthalb Jahren. (Starrt vor fich bin.)

Uffer (nach einer furgen Paufe). Wir leben bier fo weltabgeschieden -

San 8. Gie find verheiratet?

Affer (nidenb). Und fieben Rinber!

Sans (traurig). Gludlicher!

Uffer (philosophifch). Bie man's nimmt!

han 8. Ber es hat, ichatt bas Glud nie. Erft wenn es uns verläßt - (feine Stimme bricht, er verftummt).

Uffer (achfelgudend, in einem herzlichen Ton, mit einem leichten Seufzer). Ja mein Gott!

Frang (bringt ben Grog).

Uffer (nimmt ben Grog). So! Und jest fannft vers fcwinden.

Frang (burch bie Ture linfs ab).

Affer (trinkt, blidt bann auf ben schon wieder in seine Gedanken versinkenden hans, nimmt seine Zigarrenstasche, mahlt eine Zigarre prüfend aus, schneibet sie ab, zündet sie an, alles absichtlich langsam und immer babei wieder hans betrachtend; bann, leichthin fragend). Und was hat Sie denn aber in unser gottverlassenes Rest gesführt?

Sans (aufblidenb). Wie heißt ber Ort überhaupt?

Mffer (lachenb). Biffen Gie nicht?

Sans (mit einem leeren Ton). Rein.

Mffer. Plan im Balbe.

San & (wiederholt das Bort langfam in einem fingenden und gleichfam jede Gilbe magenden Ton). Plan im Balde.

Affer (lachenb). Und genau fo ift er! Beshalb ich mir auch gar nicht benfen tann, wie wir zu ber unvers bienten Ehre tommen — (fieht ihn fragend an).

Sans (blidt auf, schridt zusammen und will rasch ants worten). Ich — (halt aber gleich wieder ein, stodt und sagt bann verlegen, wegblidend und bie Stimme senkenb) es war nicht meine Absicht.

Affer (mit humor). Weine eigenslich auch nicht, das tonnen Sie mir glauben! Wit Absicht, scheint's, tommt hier überhaupt niemand her. (Mit wohlgelaunter Resignation.) Aber man gewöhnt's!

Dans (wieber zur Erzählung ansetzend, die ihm schwer wird). Ich — ich reise. Seit Wochen. Seit ihrem Tod. Um Tag nach dem Begräbnis bin ich fort. — Rein: ich reise nicht. Das ist nicht das Wort. Ich bin auf der Flucht. Wovor? (Starrt achselzudend vor sich hin; nach einer Pause, keuchend.) Und umsonst! Es hat mich doch eine geholt. hier. (Nach einer kleinen Pause, langsam, leise.) hier hat er mich eingeholt. (Offnet die Augen weit, sieht Alser fest an, nicht und sagt sehr ernst, aber ganz ruhig.) Der Wahnstun.

Affer (ber ihm aufmerkfam zuhört und ihn ruhig beobachtet, halt feinen starren Blid gelassen aus, ohne bie Miene zu verändern).

Dans (nidt nach einer Pause noch einmal und sagt bann leichthin). Ja, lieber Dottor! (Steht auf und geht nachbenklich zur Glastüre, von ihr zum Büsett, von ba zum ersten runden Tische vorn, jeden Gegenstand aufmerksam, aber gleichgültig betrachtend; am ersten runden Tisch bleibt er stehen, blidt auf Asser und sagt in einem ganz leichten Ton.) Es ist ein glücklicher Jusall, daß ich hier gerade Sie treffe. Sie kennen mich. Sie werden schon aus Freundschaft für meine verstorbene Mutter Mitleid

mit mir haben. Und haben auch Abung in berlei. Zufall? (Kopfschüttelnb.) Rein. Zufall gibt's in meinem Leben wohl aberhaupt kaum mehr. Da hangt jeht alles so sonders bar zusammen! (Seht sich auf einen Stuhl links von bem ersten runden Tisch, stüht ben linken Arm auf und den Kopf in die linke Hand, blidt sinnend vor sich hin und scheint Affer ganz zu vergessen.)

Uffer (sigt unbeweglich, ihm ruhig zuhörend und ihn burch bie große Brille gelassen betrachtend; nach einer langen Pause, ganz einfach, leichthin). Ich erinnere mich eines Gesprächs in jener Zeit. Sie hatten es damals sehr scharf auf den hochmut der Darwinisten, besonders aber der Schule haedels, und sagten überhaupt einen Krach der Wissenschaft voraus. Ich warnte Sie schon damals.

Sans (ber gespannt zuhört, aber sich offenbar nicht recht erinnert; nachsinnenb). Barnten mich -?

Affer (nidend). Ja.

hans. Wover?

Affer. Sie kamen and England, hatten mit dem alten Stead und sonst noch allerhand Theosophen und Thaumaturgen verkehrt und waren noch ganz voll von allen möglichen und unmöglichen offulten Versuchen und Abungen in Telepathie, Spiritismus, Atmungskunsten und was weiß ich!

Sans (versteht jest erst, was Affer meint; mit bem überlegenen Lacheln, bas man für seine Jugenbtorheiten hat). Ach so! Ja.

Affer (rubig fortfahrend). Ich, tein Leugner ber Ges beimniffe, aber überzeugt, bag bie Geheimniffe bagu ba find, um und geheim gu bleiben, fonnte mich fcon bamals

nicht entschließen, an eine Wissenschaft der Zauberei ju glauben, wozu Sie sehr geneigt schienen. Ich sagte Ihnen voraus, daß Sie sich nur die Rerven verderben wurden.

hans (ladelnb). Und Gie hatten recht, ich habe fie mir grundlich verdorben.

Affer (mit einer gewissen Befriedigung ben Schluß ziehenb). So daß beim ersten starten Stoß bann, als Ihnen Ihre Frau start, teine Kraft zum Widerstand mehr blieb, die inneren Reserven waren erschöpft und —

hans (einfallend, mit leichtem Spott). Und es mare ber flarfte Fall ber Welt, nur daß leiber - (ernft, faft traurig). Rein, lieber Doftor, Ihre Diagnose stimmt leiber nicht! Wenn ich in meiner Jugend eine Zeit gejaubert habe, so war's mehr aus einem Geift bes Wiber, fbruche, ben gerade Sie, ber Schiler meines Batere, versteben maßten. Im Saufe bes berahmten Anatomen ging's wirflich etwas arg ju, bas Geheimnis war aus ber Welt geschafft, ich aber las Jean Paul und machte Berse. Mein erster Bersuch, mich ju retten, war, bag ich Chemie ftubierte. Sie ift eine Zeitlang bie lette Buflucht romantischer Gemuter gewesen. Und wieder war es ber Spott meines Baters, fein Wahn, alles ertlaren und aus ber Schopfung bemnächst eine Rechenmaschine machen gu tonnen, ber mich ben Umgang mit Fafiren und Roms panie suchen ließ. Dabei fam wirklich nichts beraus, als baß ich schließlich schon fast baran war, hysterisch zu werden. Aber bas ist gut swolf Jahre ber, im Grunde war ich boch ein terngefunder junger Mensch, und Turner, Fechter, Schwimmer, Reiter, Bergsteiger, ich hatte icon mas gus ausehen, gab meine Professur auf, vor der mir langst etelte,

und ein Jahr rein vegetativen Lebens, in den Pyrenden, an den Pyramiden und im Raufasus verdracht, immer in Lust und Licht, stellte mich völlig vieder her, ich din in den letten zehn Jahren keine Stunde lang krant gewesen. Und — um Sie zu beruhigen: ich habe mich mit den oktulten Dingen seither nie mehr eingelassen, ich leugne sie nicht, aber ich frage nicht mehr um sie, das Beste ist sichet, wie Sie sagten, wenn der Rensch das Berdorgene verdorgen läßt. (Halt ein, sein Gesicht erstarrt; nach einer kleinen Pause, plöglich sehr ernst, halblaut vor sich hin, mit einem Ton leiser Angst.) Wenn es nur ihn läßt!

Affer (nach einer fleinen Paufe, ruhig fragend). Aber als nun Ihre Fran ftatb -?

hans (muß sich erft sammeln, bevor er bie Frage wieberholt, beren Biel er nicht verfieht; mit einem ver- wunderten Blid auf Uffer). Als meine Frau farb?

Affer (halb fragend, vorsichtig). Da ließen Sie fich, in Ihrem Schmerze, in dem so begreiflichen Berlangen nach einer Berbindung mit der Abgeschiedenen, doch wieder zu jenen Kansten verloden?

hans (ber ihn jest erft zu verfiehen beginnt, aber noch baran zweifelt; ihn überrascht ansehend, mit einem truben Lacheln). Ach Sie meinen -?

Affer. An Witwern und Witwen blatt das fpiris tiftische Geschäft. (Mit humor.) Und das unsere bann naturlich auch!

Sans (fopfichuttelnb). Rein.

Affer (blidt ihn fragend an). Rein? Sie waren ber erfte nicht. Der Sebante, bas geliebte Wefen wieder, jufeben, wenn auch nur mit gang unficeren, gleich wieber

verschwebenden Ingen, aber boch seinen Sauch ju fparen, seine Stimme ju -

Dans (raid) einfallend, aufspringend, ichaubernd, mit einem irren Blid auf Affer). Die Stimme?!

Affer (ihn beobachtenb). Richt mahr?

hans (heftig, angstlich). Woher wissen Sie —? Wer hat Ihnen gesagt —?

Uffer (febr rubig). Bas? Daß man wunscht, bie Stimme bes Abgeschiebenen noch einmal zu boren?

Sans (erschüttert, gang leife). Die Stimme! (Er bes bedt feine Augen mit ben Sanben.)

Affer (nach einer langen Paufe, in ber er ihn bes obachtenb anfieht; leife, ruhig). Ergablen Sie, berichten Sie!

hans (schutelt sich, geht zur Glastüre, blickt ins Schneegestöber, kommt bann wieder an den langen Tisch, tritt Asser gegenüber und sagt stehend, indem er muhsam die Worte such). Jener Gedanke, sie wiederzusehen — nein, das war's nicht. Ich hatte doch überhaupt keinen Gedanken mehr. Auch kein Sefühl. Und nichts. Wein Schmerz war zu groß, als daß ich ihn noch empfunden hätte. — Es hat mich vernichtet. Nichts blied von mir. Zerschlagen, erstarrt, aus, weg, nichts mehr da, nichts. (Sinkt in den Stuhl; nach einer kleinen Pause.) Sie haben sie ja nicht gekannt. Und so jung!

Affer. Woran ftarb fie?

hans (zudt die Achseln; bann). Starb sie? — (Wieber achselzudenb.) Berlosch! Sie war nicht trank. Eines Tages sah sie blaß aus und fühlte sich schwach. Und bann wurde sie von Tag zu Tag immer blasser, immer schwächer und

fcmanb binmeg. (Paufe; blidt bann Affer an und fagt mit trauriger Fronie.) Ihre herren Rollegen haben fic bis beute nicht barüber einigen tonnen. Die Babl ift zwischen mehreren wohltlingenden lateinischen Ramen, die - ich vergeffen habe. (gahrt mit ber Band über bie Augen; bann ben Ton wechselnb, rafcher, ungebulbig.) Man schidte mich fort, die Erste verordneten, ich follte reisen, meine Schwiegermutter padte mich ein, nein, wirts lich — ich weiß nicht, wie sie mich fortbrachten, ich wußte nichts, ich hatte teinen Willen mehr, alles geschah mit mir founfagen in meiner Abwesenheit - (blidt vor fich bin, baran bentenb, und nidt.) Abwefend! (Lacht feltfam.) Eigenslich mar's gang icon - (halt ein, bas Lacheln erlifcht) bie erfte Beit, bis - (fein Geficht wird fehr ernft; langfam, leife) bis es bann begann, baf fie mir in ber Racht erfcien, Racht um Racht. (Er hat bas in einem uns heimlichen Zon gefagt, ben er jest, Affer feft anblidenb, übermindet; bas nachfte laut, fcharf betonenb.) 3m Traum nathrlich! - Daß jemand von seiner verstorbenen Fran traumt, ift folieflich nichts Auffalliges und nichts Uns gewöhnliches. Es wirfte nur auf mich besonders, weil ich fonft fehr felten traume, faft nie- (gogernb und bie Stimme fentenb) und auch burch bie Deutlichfeit ber fast leibs baftigen Ericeinung! (Gang leife, boch immer fich fichts lich bemubent, rubig ju berichten.) Und immer in ber gleichen haltung erschien fle mit, Nacht um Racht. Rams lich bittend, ja mich anflebend, mich mit gefalteten Sanben beschwörend. Und ich borte fle, doch bloß den Rlang ihrer Stimme botte ich, nicht aber was fle sprach. Es schien, daß fie mich ju fich rief, und etwas schien fie febr ju qualen, und ich qualte mich, es zu vernehmen, aber umsonst, dis ich davon schweißtriesend erwachte. — Sie können sich ungefähr vorstellen, in welchen Justand ich geriet, als sich diese nächsichen (bas nächste Wort start betonend) Hallus zinationen Tag für Tag wiederholten und mich von Ort zu Ort verfolgten! (Mit Anstrengung.) Übrigeus sind auch sie noch nicht so merkwärdig, sie sind jedenfalls nicht uns erstärlich, sie waren eigenslich nichts als ungewöhnlich lebhasse Selbstvorwärse. Denn ich habe, so gläcklich wir miteinander waren, ihren liebsten Wunsch leider nicht ersfällen können, nämlich — (er hält plötzlich ein, man sieht ihm an, daß er am Ende seiner Kraft ist, er steht auf und ruft laut). Rellner!

Affer. Was -?

Dans (greift fich an bie Kehle; tonlos). 3ch muß was - (fann nicht mehr reben, bewegt nur bie Finger).

Affer (ift aufgestanden und geht zum Bufett). Gleich. Ich weiß hier Bescheib. (Bereitet Grog.) Bis wir den weden, da tonnten Sie lange — wir sind hier auf Gafte nicht gefaßt. (Schenkt ein Glas voll.) Go! (Bringt es hans.)

Sans (steht, sehr bleich, mit geschlossen Augen ftarr, bis ihm Uffer bas Glas reicht, bas er mit beiben Sanben nimmt, um gierig zu trinken).

Affer (nimmt, nachbem hans getrunten hat, bas Glas, stellt es auf ben Tifch und fehrt auf seinen Plag jurud). Rauchen Sie?

\$ ans (noch immer mit halbgeschlossenen Augen, tonlos). Ja.

Affer (balt ihm seine offene Zigarrentasche über ben Tisch bin). Bitte!

Dans (nimmt mechanisch eine ber Zigarren). Dante! (Sieht nun erft, baß es eine Zigarre ift, blidt sie vers wundert an und legt sie wieder in die Lasche zurud; tons los.) Rein. (holt aus seinem Rod eine Zigarettenstasche, entnimmt ihr eine Zigarette und stedt sie in ben Mund.)

Affer (reicht ihm ein brennendes Bundholg).

Dans (nimmt bas brennende Bundholz, zundet aber feine Zigarette nicht an, sondern halt es gedankenlos und läßt es bann auf ben Tisch fallen).

Affer (loscht bas Zunbholz aus).

Dans (fest fich, legt bie Bigarette meg und trinft wieber gierig; auf einmal, wieber gang ruhig ergahlenb). Agnes war fehr fromm. Ich beneibete fie barum. Denn gerade weil ich felbst nicht - das heißt, nein!, ich tann nicht fagen, bag ich nicht glaube - fcon aus Widerfpruch gegen meinen Bater, beffen prablende Stepfis mich icon als fleinen Jungen nervos machte, bat fich in mir - aber das wissen Sie ja, wir sprachen icon von meiner Reigung ju den Geheimnissen! Unr bag ich fie doch auf meine eigene Art verehren will und mit den hergebrachten Dogmen nichts anzufangen weiß! Darunter bat Agnes febr ges litten. Ihr großer Schmerz war, bag ich mich nicht gur Rirche befehren ließ. (Rach einer fleinen Paufe, tief atmend.) 3d beflage, berene bas jest felbst tief - ich hatte fie fo lieb, daß ich ihr icon hatte die Freude machen tonnen! (Dit einem Blid auf Affer.) Gott, mit wie vielen Unaufrichtigfeiten, gangen ober halben, finden wir uns nicht ab, und oft um einen weit geringeren Lohn als mir ihr Seelenfriebe batte fein muffen!

Affer (nachbenklich, mit leifem Biberfpruch). In Rebendingen tonnen wir bas.

hans. Far mich gab's eine einzige hauptsache: ihr Glad. — Ich bereu's jest tief! Wir tun mit unseren Aberzeugungen so groß und lassen nicht um ein Saar das von ab, aber schließlich, seien wir nur ehrlich !, ift's meistens ja nichts als Rechthaberei, Lust am Wiberspruch und auch, bas leugne ich gar nicht, ein vielleicht gang richtiger Sinn fur die zweite Seite, die ja jedes Ding hat! Mit einer Walds und Wiesenmonistin war ich wahrscheinlich stods fatholisch geworben, unser Verstand tann einmal bem billigen Bergnugen nicht entsagen, sich überlegen zu zeigen, und wer nein fagt, ift boch ber Gefcheitere, bilben wir nus ein, nicht? Raturlich war auch fle nicht gang ohne Schuld. Sonft so sanft und still, hatte fie nur gerade da teine Ges buld mit mir, sie fing immer wieder davon an, sehr lieb und jart, aber boch oft jur Ungeit, und vielleicht war boch auch etwas Sitelfeit babei, bas leise Berlangen nach einem Triumph, ich weiß ja nicht, aber bamals empfand ich es jedenfalls zuweilen fo. Bis ich mir's zulett ein für alles mal verbat: sie sollte mir Zeit geben, bas allein mit mir burdjumaden, aus eigener Rraft, ich wurde mich, wenn's soweit ware, selber melben, aber bis babin follte swiften uns nicht mehr die Rede davon sein. Sie versprach bas und hielt es treu, nur mit ihren angstlichen Augen bat und fragte fie mich immer noch, ich aber schob's auf, bis es - ju fpåt war. Ich wurde doch bente, tonnt ich fie baburch auferweden, Turte werben! Rarren find wir! (Ploglich ben Ion wechselnb, aufblidenb.) Aber wollen Sie nicht lieber schlafen geben, Dottor? Chrlich?

Affer (mit guter Laune). Ich hatte nichts bagegen. Aber Sie haben um einen Arzt geschickt und es schien bringend —?

Sans (fchridt zusammen, erinnert fich jest erft wieber; nidend, leife). Ja.

Affer (behutfam fragenb). Bas war benn?

Dans (sieht ihn an, blidt bann beschämt nieder und sagt leise). Ich hatte solche Angst — (noch leiser) verrückt zu werden. (Pause; bann, indem er aufsteht.) Ich wäre Ihnen schon sehr dankbar, wenn Sie mir noch einige Minuten opfern, ich will's kurz machen!

Affer. Gern! Ich bring's schon wieder ein, wir vers schlafen hier ja das gange Jahr.

Sans (mit einem verftorten Blid). Denn ich babe folche Angft -! (Schuttelt fich, nimmt bie Bigarette vom Tifch und gundet fie an; rafch ergablend, leichthin.) Alfo wie gefagt, das alles ware ja noch nichts. — Daß ich von ihr traume, mit einer ungewöhnlichen Lebhaftigkeit traume. baß fie mich ju bitten icheint, um meine Befehrung offens bar, baf ber Traum, auch wenn ich icon wieder mach bin, mich noch verfolgt und fast eine gewisse Realität behålt, bas alles fann ich mir gang gut erflaren, aus meinem Somers um fie, meiner Sebnsucht nach ibr, meinem schlechten Gewissen gegen fie, nicht mahr? Aber —! (Er geht vom langen Tifche weg um bie runden Tifche herum vor, bleibt vorne fteben und fagt leife.) Das war alles nichts, aber jest - (beutet mit ber Sand nach bem Bahnsteig hinaus) jest ist mir etwas begegnet, etwas Unbegreifs liches! (Bang leife vor fich bin, mehr zu fich felbft, angft= lich.) Die Fahrten, rubelos von Stadt ju Stadt, und

dieser Traum, Racht um Nacht, ihr Besuch, mit bem furchtbaren Erwachen, bis tief in ben Lag hinein noch nachzitternd, das alles hat mich fehr geschwächt. Bielleicht auch meinen armen Berftanb. Fur ben farcht ich! (Er geht vor ben runden Tischen wieder nach rechts an ben langen Tisch; bann, haftig erzählend, in abgehacten Saten.) Die Reise war ein Unfinn. Das Schlechteste, mas man mir raten fonnte. Dir entfam ich boch nicht! Schließ, lich fah ich bas auch ein. Gab's auf. Alfo beim? In bas leere Saus, ohne sie? Lieber beschloß ich es noch mit einer großen Stadt zu versuchen. Bielleicht Berlin in seiner bes taubenden Sast. Bielleicht gelingt's mir ba, von mir wea Rein! Auch nicht. Diese Stadt, die alles ins Ertrem treibt, hat meinen Schmerz toll gemacht. Welche Rachte! Und immer dieser entsette Blid in ihren flebenden Augen, immer diese wehflagende Stimme! (Er horcht, icheint wieder die Stimme zu horen und nidt.) Doch fonnt ich nie verstehen, was sie sprach, nur an ihrem lieben Rlang ertannt ich fie - fonft, fonft! Bis, bis - (halt ein, fchaubert, fest fich matt und fahrt erft nach einer Paufe fort). Es war nicht icon. Und ich wundere mich nur, bag ich überhaupt noch die Kraft fand und mich entschloß abs aureisen. Deimaureisen - (achfelgudenb, mit einer Sanbbewegung ins Leere, in einem halbfragenben Ton), beim! Geftern. Dit bem Rachtzug, ber mich nun (verwundert burch ben gangen Raum und auf Affer blidend) hier abgesett bat, wo ich jest Ihnen gegenaber fite, einem alten Befannten, fast Freund, ben ich aber eigentlich langst vergessen hatte, Sie verzeihen icon, und ber mich vielleicht noch retten foll —? Wer mir das gestern

voransgesagt batte! Und - wirflich? (Achselzudenb.) Aber Sie siten boch unleugbar mir gegenüber und ich fann mich ja leiber auch nicht leugnen. Also -! (Starrt Alfer flier an; bann, ploglich leife auflachenb.) Und mas mag ber nette alte Rommergienrat von mir benten? Er muß mich fur verrudt gehalten haben! (Ploglich wieber fehr ernft, achselzudenb, nidenb, in einem schweren Ton.) Run ja. (Rafft fich auf, nimmt fich jufammen und fahrt fort, nun wieber ruhig ergablenb.) 36 traf ben alten Rommerzienrat Lavin im Schlafwagen, wir wollten beide nach Munchen, er, um von bort ins Engabin weiterzufabren, ich auf mein Gut beim. Der alte herr ift febr amufant. Martifc und jubifc gibt eine gute Mifcung. Rennt alle Welt, hat mit allen Geschäfte gemacht, war stets ber Rügere und vergilt ihnen bas mit Berachtung. Sehr luftig, die Renschheit aus der Verspektive der haars pomade zu seben, durch beren Erfindung er fich seine Millionen gemacht hat. Erzählt übrigens famos. Ratür, lich alles nicht mahr, aber viel mahrscheinlicher, als das Babre meistens ju sein pflegt. Und das leben, wie er es erlebt, ift fo beneidenswert vergnüglich! Es besteht bloß aus Anetboten, man muß immer lachen, offenbar tommt alles bloß auf die richtigen Augen an. Wir verplauderten die halbe Racht, das beißt; er; ich horte bloß ju. Er ers jablt fo gut, bag ich fast vergaß. (Ploglich wieber febr ernft, nidend, in einem ichweren Ion, langfam.) Ja. Birflich. Ich vergaß. Das erste Mal! (Die Stimme verfagt ibm, ichluchzend, er faltet unwillfurlich bie Sanbe, gleichsam um Berzeihung bittenb, und legt bann mube ben Ropf in die Banbe, sich und glies um sich vergeffenb.)

Affer (nach einer langen Paufe; ruhig fragend). Und?

Sans (hebt ben Kopf aus ben Hanben, tann sich nicht gleich befinnen, sieht Affer verwundert an und wiederholt verständnissos). Und?

Affer. Und dann?

Dans (ber allmablich erft wieber gur Befinnung fommt). Und bann? Ja, bann - bann murbe ber herr Rommergienrat foldfrig. (Erfchridt; febr ernft.) 36 wollte, er batte nicht aufgebort! (Rabrt mit ber Sand über feine Mugen und zwingt fich, fortzufahren; rubig und fnapp er= gablenb.) Er folief ein. Und ich bann allmählich auch. Raum folief ich, da tam fie. Run, bas bin ich ja schon ges wohnt. Aberall fommt fie. Sie fommt mir immer nach. (Das nachfte Bort fehr ftart und icharf betonend.) 20ber -(balt ein, blidt auf und fieht Affer flebentlich an; bann, gang leife) aber anbers! (Er beherricht fich fo weit, baß er jest wieder einfach erzählt.) heute mar's anders. Da war alles anders. Sie fam so von Angst verstort, zerftort, und ibr liebes Geficht fo fliegend vor Entfeten - (er tann nicht weiter, sieht Affer um Silfe flebend an und ftammelt nur) Dottor, Dottor! (Sich wieber faffenb.) Aber auch bas war mir noch nicht fo furchtbar gewesen, wenn fie nur nicht -- (balt einen Atemaug lang ein, bevor er leife fagt, gang langfam und mit einer fleinen Paufe nach jebem Bort), aber fle fprach, beute fprach fle, fonft fprach fie noch nie, beute fprach fie, fonft vernahm ich bloß ben lieben Rlang, aber beute jedes Wort, und es war aber alles fo finnlos, und erft bat fie, bann qualte fie, julest forie fie mich an - (balt fich, gepeinigt, bie Dhren gu

und fidhnt) oh! Und das liebe Seficht fo von Tobesangft vergerrt! Aber immer biefelben Worte: Steig aus, gieb bich an und steig aus, folg mir und steig aus, aber schnell, aber gleich, bevor es ju fpat ift! Und ich erwachte - ich erwachte — ich war wach, saß auf, saß wach und — ste sprach noch, ich fab fie jest nicht mehr, aber ich borte fie mit meinen machen Ohren immer noch, fle ichwieg nicht. Ich riß den Schleier von der Lampe weg, fie fcwieg nicht. Immer noch und immer bringender sprach es mit folder Angft ju mir: Steig aus, nur rafc, fteig aus, eil bic, es wird ju fpat, fleig and! Und wirflich, lachen Sie mich aus, ich jog mich wirflich an, eilends, ich konnte nicht anders, unwillturlich, ich mußte, fie gab nicht nach, fie trieb mich - benn biese Stimme! (Schaubernb.) Batten Sie diese Stimme gehort, und in dieser namenlosen Angft, Sie hatten ihr auch gehorcht! Aber ich schamte mich vor mir felbft, und fo, icon angefleibet und jum Aussteigen bereit, rief ich den Rommerzienrat an, eigentlich mehr, um ihre Stimme jum Schweigen ju bringen, er erwachte, fab mich verwundert an und fragte: Wo find wir denn? Denn eben fuhr ber Jug ein. Das weiß ich nicht, aber fleigen Sie lieber and aus, um Gottes willen! 36 weiß nicht, warum ich bas fagte und wer es mir eingab. Er lachte mich ans. Was haben Sie, nachtwandeln Sie? Ich schämte mich, fast war ich geblieben. Da schrie fie mich in solcher Rot an, ich batte ihr zu weh getan, ich mußte. Der Jug bielt. horen Gie benn nicht?, tonnt ich ibn nur noch fragen, er muß aber nichts gehort haben, er hielt mich am Urm fest, aber die Stimme ließ mich nicht, ich stieß ihn weg und sprang ab, bas handgepad

lassend, im lesten Augenblid gerade noch, schon fuhr der Zug wieder fort. (Pause, er starrt vor sich hin, bann blidt er auf, sieht Asser an und sagt mit einem erzwungenen leeren Lächeln.) Und so bin ich auf einmal jest hier in — wie heißt der Ort?

Mffer. Plan im Balbe.

Sans (wieberholt das Bort in einem halb singenben Ton, langsam). Plan im Balbe. (Er fahrt zusammen, burch einen Pfiff erschredt, und blidt nach ber Glasture, burch die man eine Lokomotive mit zwei Bagen im Schneegestöber vorüberqualmen sieht; bann, beruhigt, mehr zu sich selbst.) Ein Jug.

Bahnvorstand (tommt braußen auf bem Bahns fteig von links, ruft laut und geht bann rasch nach rechts ab; man hort ihn wieder rufen und Glodensignale).

Affer (nach bem Bahnsteig blidend, leicht verwunsbert). Rein. Rachts tommt tein Ing mehr durch. — (Wieder auf Hans blidend, den Ton wechselnd.) Und als Sie sich nun auf diese nicht ganz alltägliche Art unversehens hierher verschlagen fanden, da — (mit einem Lächeln) da war's Ihnen nicht ganz geheuer?

Sans (leife, febr ernft). Mir wurde bang.

Affer. Kommen Sie mit mir und bleiben Sie eine Zeit hier! Ich bring Sie in den Goldenen Lowen, Sie friegen das Zimmer, wo der Alte Fris übernachtet hat, als er seine Schwester in Baprenth besuchte; es hat einen Erter auf den alten Wartt mit den schmalen hohen Siedels häusern, da spielt sich um den Brunnen unser ganzes Leben ab. Sehen Sie sich das ein paar Lage lang an! Da trant sich tein Sespensi her, und ich wette, die Stimme verstummt.

Sans (schrickt leise zusammen; mit einer angftlich abwehrenben Sanbbewegung). Scherzen Sie nicht!

Affer. Das will ich burchaus nicht. Ich meine nur, es liegt boch eigentlich tein Anlaß vor, es gar zu schwer zu nehmen. (Achselzudenb.) Mein Gott!

Sans (fehr ernft, bringenb). Erflaten Sie mir!

Bahnvorstand (tommt braugen auf bem Bahn: fteig von rechts und geht, auf ben Bahnpfortner eine sprechend, links eilig ab).

Bahnpfortner (mit bem Bahnvorstand von rechts tommend, geht eilig links ab; mehrere Glodens signale).

Affer (achselgudenb). Erflaren? Bas? Bober Traume fommen? Es gibt eine Menge ber schönsten Theorien darüber, ich fann Ihnen, wenn Sie hier bleiben, so ziemlich die ganze Literatur geben.

Sans (fomer). 36 war mach.

Affer (leichthin). Dann nennt man's eben hallus ginationen.

Sans. Aber eine so sinnlose! Dabei von einer solchen Intensität, daß ich gehorchen mußte, mußte —! (Ruhiger.) Ich habe die ganze Zeit unter jenen nächtlichen Erscheinungen sehr gelitten, aber daß mir von meiner verstorbenen Frau träumt, daß ich den Klang ihrer Stimme zu hören glaube, daß sie der unerfällte Wunsch noch im Lode zu quälen scheint, das alles, so sehr es mich schmerzt, läßt sich schließlich erklären. (Fast mit Erbitterung.) Was die Stimme der Loten aber veranlaßt haben soll, mich auf der Fahrt von Berlin nach München mitten in der Nacht aus dem Schlaswagen zu jagen, um mich schließlich vom

Soldenen Lowen aus das Treiben eines mir bisher nicht einmal dem Ramen nach bekannten Städtchens seben ju lassen, das ist so lächerlich abgeschmadt und bodenlos absurd, das es mir gerade dadurch unheimlich wird!

Affer (achfelzudenb). Saben Sie noch niemals dumm geträumt?

Bahnvorftand und Bahnpfortner (tom: men auf bem Bahnfteig eilig von linte gur Glasture).

Hans (heftig). Ich war aber ja wach! Ich war wach, ich machte Licht, ich sprach mit dem alten herrn, er hielt mich am Arm fest, ich stieß ihn weg und immer noch hörte die Stimme nicht auf und slehte mich an anstysseigen und gab nicht nach, die ich wirklich ausstieg, bezwungen durch die Kraft dieses unwiderstehlichen Befehls — das war tein Traum, das war teine Halluzination mehr, das ist Wahnstan! (Springt auf.)

Bahnvorstand (eilig burch bie Glasture, bie binter ihm offen bleibt). Sie find richtig noch da, herr Kreisarzt, Gott sei Dant! Der erste Transport muß im Augenblick ankommen. (Gehr ernft, aber immer alles troden, geschäftsmäßig.) Sie werden Arbeit kriegen.

Bahupfortner (ift inzwischen zur Ture links gegangen, öffnet und ruft). Franz! he! (Tritt ein, läßt bie Ture hinter sich offen; man hört ihn noch brinnen rufen.) Marsch, auf! (Man hort, wie brinnen Tische zusammengeruckt werben.)

Affer (gum Bahnvorftanb, leicht vermundert). Bas ift benn?

Bahnvorstand. Ja wissen Sie benn noch nicht --? Affer (fragenb). Rein?

Sahnvorsten ab. Entgleisung. Und, wie's scheint, arger als die erfte Nachricht vermuten ließ. Schlaswagen gang gertrammert. In der erften Berwirrung wurde bloß eine hilfstotomotive verlangt. Sie hatten gleich mitsahren tonnen. Es siel mir zu spat ein, man dentt eben anch nicht immer an alles. Ich verstand auch am Lelephon schwer, bei dem Sturm horte man kaum.

Sans (fieht entgeiftet, ringt nach Borten; mit ber ausgestredten Sand in die Luft greifend, rochelnb). Wels cher, welcher Zug?

Bahnvorstand. Rachtug Berlin-Manchen.

Sans (fcreit gurgelnb auf und mant).

Mifer (fpringt Sans bei, fangt ihn auf und ftugt ibn).

Bahnvorstand (halb erratend). Der herr —? Affer (mit hans beschäftigt). War in dem Jug und verdankt es nur einem Jufall, dem fonderbarften Justall —

Sans (am gangen Leibe gitternb, mit verzerrtem Gessicht). Dem fonder - sonderbarften gu - (fallt in einen Lachtrampf).

Bahnvorstand (ift zur Ture links gegangen, blidt in ben Bartesaal und spricht hinein.) Ja. Gut! — (Wendet sich um; zu Asser.) Ich habe den Bartesaal für die Berletten herrichten lassen. Sie treffen wohl noch die notigen Anordnungen, herr Kreisarzt. (Durch die Slasture nach dem Bahnsteig und dort links ab.)

Uffer (mit hans beschäftigt, ber sich an ihn tlams mert). Gewiß, herr Borftanb.

hans (fich an Affer Nammernd; mit irren Augen,

lallenb). Die Stimme! Die Stimme! (Springt auf, faßt Affer an beiben Armen und schüttelt ihn; in fliegender Haft.) Was aber sagen Sie jeht? Und ich — gerettet! durch sie! Sonst — wenn ich nicht ausgestiegen wäre, weil sie nicht nachgab, nicht abließ, bis ich ausstieg! Und wenn ich nicht ausgestiegen wäre, dann — (schaubert zusammen; bann, Asser an ben Armen schüttelnb). Was? Doktor, Doktor! Was?

Affer (verlegen, um nur überhaupt etwas zu fagen). Sie tonnen von Glad fagen!

hans (mit irren Bliden auflachend). Dem fonderbars ften Bufall, mas? (lacht frampfhaft).

Affer. In ber Sat!

hans (frampfhaft lachend). In der Lat! In der Lat! Affer (mit Entschiedenheit). Aber vor allem beruhigen Sie sich jest und —

Sans (läßt Affer los; höhnisch). Beruhigen? (lacht grell auf). Sehr gut! Ich bin ja gerettet, mir ift nichts geschehen, ich kann also ruhig schlafen geben! Ruhig! (lacht gellenb).

Affer (ungebulbig, indem er auf die Ture links zeigt). Sie feben doch, daß ich jest -

Sans (außer sich, schreienb). Lassen Sie boch die Toten! Ich, ber lebt, durch ein Bunder lebt, (mit beiben Handen gestikulierend) lebt! ich, ich brauche Sie! Denn ich, ich — (faßt taumelnd mit beiben Handen seinen Kopf).

Uffer (mit ruhiger Entschiebenheit). Sie muffen sich schon gebulben, herr von Ule! Meine Pflicht geht vor. (Geht zur Ture links und ab.)

hans (wie ploglich aufwachend; mechanisch). Ja naturlich, herr Dottor! Ich warte. (Blidt Affer mit auf-

gerissen Augen flier nach. Draußen Pfiffe. hans fahrt zusammen und geht rasch zur Glasture.)

Frang (aus ber Ture links, rafch zur Glasture und auf ben Bahnfteig links ab; ber hilfszug fahrt ein und halt, man fieht nur bie Lokomotive).

Affer (tommt mit bem Bahnpfortner aus ber Ture links und geht rasch zur Glasture). Wir werden erst seben, wie viele. Junachst ist ja vorgesorgt. — (Bleibt bei hans stehen, mahrend ber Bahnpfortner auf ben Bahnsteig tritt; zu hans.) Es wird am besten sein, wenn Sie solange viels leicht lieber in der Bohnung bes Borstandes — tommen Sie!

Bahnpfortner (ift mit Affer aus ber Ture links gelommen, geht aber gleich weiter, burch bie Glasture auf ben Bahnfteig und bort links ab.)

Sans (Affer heftig widersprechend). Rein, ich bleibe! Rummern Sie sich gar nicht um mich, Dottor, lassen Sie sich nicht stören, ich warte!

Affer (ihm ruhig gurebend). Es ift ficher beffer far Sie, wenn Ihnen ber Anblid erfpart bleibt!

Sans (heftig). Rein, nein, ich will! (Mit einem uns heimlichen Ausbruck, gierig.) Ich will seben, seben! (Langs sam, fast feierlich.) Denn so, Doktor, brachte man ja jetzt auch mich — ohne, ohne den sonderbaren Zufall!

Affer (verfucht, ibn am Arm mit fich zu ziehen). Rehs men Sie doch Bernunft an, tommen Sie mit!

Sans (macht sich von ihm los; in einem unheimlich gierigen Ton). Rein, Ooktor. Ich muß seben! Ich will mich seben!

Babnvorftand (braugen links, unfichtbar, ruft laut). herr Rreisargt!

Affer (ruft hinaus). hier, herr Borftand! — (Bu hans, achselgudend.) Ja, wie Sie wollen! (Rafch auf ben Bahnfteig und bort links ab.)

! Dans (verstört und offenbar noch gar nicht bemerkend, daß Asser schon fort ist, in einem sinnlos spöttischen Ton). Denn Sie mussen doch zugeben, daß ohne diesen wirklich (leise, gleichsam schabenfroh auflachend, das Wort abwägend) sonderbaren, sonderbaren Zufall jest auch ich, ich — (besmerkt nun erst, daß Asser sond ist, verstummt, sieht ihm nach, erblicht eine Bahre, schricht zusammen, wendet sich ab, tritt weg, kehrt aber gleich, geheimnisvoll angezogen, wieder um und blicht gierig hin; man hort braußen den Bahnvorstand und Asser rusen.)

3 mei Erager (bringen eine gang verhüllte Geftalt auf einer Bahre behutsam burch bie Glasture gur Ture links und bann in ben Bartesaal).

Frang und ein Trager (bringen auf einer Bahre eine fich vor Schmerzen windende, bald wimmernde, bald gell auffreischende junge Dame burch die Glasture gur Ture links und in ben Bartesaal).

Sans (fteht unbeweglich rechts von ber Glasture, ben Bahren zugewendet, vorgebeugt und sie gierig betrachtenb).

f Lavin (alter freundlicher herr, fehr klein, mit einem schlauen, spottischen Gesicht, wird auf einer Bahre von bem Bahnpfortner und einem Trager gebracht, bei jeder Bewegung vor Schmerz leife ftohnenb).

Affer (neben ber Bahre Lavins; zum Bahnpfortner). Langfam, nur langfam!

Lavin (in feinem Schmerz noch fcherzenb). Dee, Dots

torchen! Umgelehrt, schnell! Rachen Sie's lieber schnell, machen Sie schnell ein — Ende! Das wenigstens solltet the boch tonnen! (Stohnt plohlich heftig auf.)

Affer (gibt bem Bahnpfortner ein Zeichen zu halten). Bahnpfortner und Stäger (ftellen auf bas Zeichen Affers bie Bahre Lavins nieber).

Sans (ift, wie magifch angezogen, an die Bahre gestreten und fliert, frampfhaft zitternd, Labin an).

Lavin (erblidt hans, hebt ben Ropf ein wenig, versfucht sich aufzurichten, lächelt liftig und winkt mit zwei Fingern ber einen hand hans zu). Ei, herr von We! Ja, Sie sind gerade noch im rechten Augenblid ausgestiegen, sein haben Sie das gemacht! (Immer noch lächelnd, in seinem spottischen Berliner Ton.) Aber nich sehr freundsschaftlich von Ihnen, daß Sie mir nichts sagten! (Gtohnt plöglich heftig auf und krummt sich.)

Affer (tritt rafch zu Lavin, beugt sich über ihn, schiebt feinen Arm unter und flutt ihn).

Lavin (bessen Gesicht sehr ernst wird und sich vollig verändert; von Schmerzen gequalt, mit weitaufgerissenen stummernden Augen auf Dans starrend, in einem anklagens den Ton, sehr langsam, keuchend). Warum — fagten Sie mir denn nichts? Und — (sich gewaltsam wieder aufrichtend, die Hand mit erhobenem Zeigefinger gegen Hans ausstredend, mit einem starren, entsetzt drohenden Blid, keuchend) und wie konnten Sie denn, wie konnten Sie denn —? (Richtet sich mit einer letten Anstrengung ganz steif auf und scheint Hans mit den Augen zu verschlingen; entsetz, sehr laut.) Haben Sie denn gewußt? (Sich noch mehr aufrichtend, mit dem ganzen Ausgedot seiner letten

Rraft, starr vor Entseten.) Sewußt —??? (Bleibt, von Assert, ftarr vor Entseten.) Sewußt —??? (Bleibt, von Alser gestützt, noch einen Augenblid starr aufgerichtet, mit dem höchsten Ausbruck namenlosen Entsetens hans anskarrend und ihm mit der Faust, zu der er seine zitternden Finger zu ballen versucht, drohend; lange Pause; dann, in einem neuen Anfall seiner körperlichen Dual, schlägt er plötlich, mit einem heftigen Stoß aufschnellend, so stark zuruck, daß Alser ihn nicht mehr halten kann; es wirft ihn und er schreit gellend auf.)

Affer (unfahig, Lavin langer zu ftugen, zieht ben Arm weg; zum Bahnpfortner, auf die Ture links zeigenb). Rur hinein! Schnell, schnell! (Geht zur Ture links, an ber er wartenb bleibt, bis Lavin in ben Wartesaal getragen wirb).

Bahnpfortner und Trager (heben die Bahre wieder auf und tragen fie durch die Ture links in den Wartesaal ab).

Lavin (schreit bei jeder Bewegung gellend auf; ab). Uffer (an ber Ture links; läßt die Bahre vorüber und folgt ihr bann; in den Wartesaal ab).

Sans (steht erstarrt und sieht der Bahre mit gierigen Augen nach; wenn sie seinen Bliden entschwunden ist und die Schreie Lavins in ein Wimmern verröcheln, sagt er, noch immer in derselben starren Haltung, klanglos, ganz leise, langsam, in einem seltsam fragenden, halb singenden Ton). Hab ich denn gewußt? (Nun verstummt auch das Wimmern Lavins und es wird rings ganz still.)

Babnvorftanb (tommt braugen von links und geht burch bie Glasture jur Ture links, einen Zettel in ber hand; hans bemerkenb, fagt er im Borübergehen, mit

einem Blid auf ben Zettel, außerlich ruhig, boch erschütztert). Arg. Siebenundzwanzig Lote. (Zur Ture links und ab.)

Sans (zudt zusammen, sturzt auf ber rechten Seite vor und schreit wild auf, zornig erbittert, sehr laut). Sab ich benn gewußt? (Er ift, wie fliebend, an ben ersten runs ben Tisch gekommen und steht hier mit geschlossenen Augen, bas Gesicht sehr bleich und voll Trop.)

Labin (im Bartefaal, unsichtbar; nach einer langen Paufe volliger Stille, ftogt ploglich einen einzigen Schrei ber furchtbarften Dual aus, ber aber sogleich wieder absreißt; es wird sogleich im Bartefaal wieder vollig ftill).

Sans (am erften runden Tifch; blidt bei bem Schrei Lavins entfett auf, halt fich mit beiben Sanden die Ohren zu, finkt auf ben Stuhl, fangt zu weinen an und sagt leise wimmernb). Sab ich benn gewußt?

Borhang

## 3meiter Aft

Auf Ules Schloß in Unterfranken.

Saal. Die gange hintermand nimmt ein febr hobes, bis an ben Boben reichenbes Kenfter ein mit vielen fcmalen, wieder in noch fleinere, fur fich ju foliegende Scheiben abgeteilten Flugeln. Rechts, binten, Ture gum Mur; weiter vorn ein hoher Kamin; vor diesem ein runder Tisch mit ichweren, bequemen Klubsesseln. Links an ber Band eine Bucherftelle mit Rolianten, mobernen Banben jebes Formats und ungebundenen Schriften. Davor, mit bem Ruden gur Bucherftelle, ein fehr großer bequemer Stuhl, vor biefem ein langer maffiver, ichwarzer Schreibtifch mit Tinte, Papier, Schriften, Buchern, Beitungen, einer Stehlampe und einer Photographie ber verstorbenen Krau von Ule; rechts bavon, bem Tische zugekehrt, ein breiter, febr hoher Lehnstuhl. Durch bas Fenfter fieht man über ben fanft absteigenben Garten hinmeg auf bas Rebengelanbe bes anderen Ufers. Erfter Vorfrühling. Frühlingswetter, erft Sonnenschein, bann ein Regenguß. Fruber Nachmittag.

Rammerdiener (alt, bebachtig, lautlos, schwarzsgekleibet, tritt mit Doktor von Sohm ein). Ginen Augensblic, bitte. Der herr ist im Sarten. (Die hande faltenb.) Jum erstenmal wieder!

Sohnt (siebenundzwanzig Jahre; offenes helbes Gersicht mit scharfen Zügen, glatt rasiert, bas glatte, blonde haar kurz geschnitten; von guter haltung, freiem Blid, gemessenen, überlegten Bewegungen, wodurch er älter wirkt, als er ist; vorsichtig, kuhl, boch nicht spottisch, fest in sich eingeschlossen, aber nicht verschlossen, zurüchtaltend, boch gewinnend, ein troß seiner Jugend reiser Mann, ber nicht leicht aus sich herausgeht, jedes Wort abwägt, lieber zu wenig sagt als zu viel, bennoch aber irgendwie gleich für sich einnimmt und Vertrauen erregt; er hat einen hellen nordbeutschen Ton, ber sich im Gespräch mit ber Baronin scharf von dem weicheren Klang ihrer dsters reichischen Mundart abhebt). Nelden Sie mich erst der Baronin, bitte. Sie soll entscheiden, ob ich ihn aberhaupt seben dark.

Rammerbiener. Sicherlich. Jest ift ja, Gott fei Dant, alles wieber gut.

Sobm. Ich mochte doch aber nicht ohne die Buftims mung der Baronin —

Rammerbiener (verneigt fich; ab).

Sohm (tritt ans Fenfter, geht zum Schreibtisch, fieht fich im Saal um).

Baronin (funfzig Jahre; groß, sehr ernst; ein strenges, starres Gesicht, bessen scharfe, harte Buge bloß burch ben milben Glanz ber grauen, wunderbar sprechenden, geheimnisvoll bangen Augen erhellt werben, wie ben Trog ber entschlossenen und versagenden Lippen wieder ein Schatten von wehmutiger Gute schwächt; berselbe Widerspruch zeigt sich auch in ihrer Gestalt, die, wenn sie ruhig steht, in ihrer ungesucht feierlichen Burde mit ihren

ichmeren gehaltvollen befeelten Gebarben etwas von einer antifen Statue bat, bann aber wieber, wenn fie fich bewegt, burch bie Unficherheit ober Mubigfeit ihres qu= weilen fast einfinkenben Schritts oft eine gemiffe Unent= schlossenheit, beinahe Unbeholfenheit, eine flofterliche Befangenheit und bamit fast etwas Rubrenbes befommt; und bies alles ift nun noch mit bem Anstand und ber Freibeit, ber Rlarheit überzogen, bie vornehme Erziehung, Bewuftfein bes eigenen Werts und eines alten Namens, Gewohnheit ber großen Belt, Rang und Reichtum geben; ihre weiche, tiefe Stimme milbert, auch noch burch ben leifen Unflang von bfterreichischer Munbart, ben immer febr entschiedenen, zuweilen faft herrischen Ton, ben berabzustimmen ihrer zur Schau getragenen, aber nicht gang echt wirkenben Demut allein noch nicht gelingen wurde; in tiefe Trauer gefleibet, eine Rette mit einem Rreug um ben blogen Sals; fehr bleich, mit beutlichen Spuren ber Rachtwachen, Sorgen und Aufregungen bei ber Pflege bes Kranken; herzlich auf Sohm zu, ihm bie Banbe entgegenstredenb). Das ift lieb von Ihnen!

Sobm (eilt ber Baronin entgegen, fußt ihr bie Sanb; bell, frob). Er ift auf, ift im Garten, ift genesen ?!

Baronin. Jedenfalls junachst anger Gefahr. Und ber Arzt verspricht bas Beste. (Zeigt auf ben Stuhl rechts vom Schreibtisch, Sohm einladend, sich zu setzen, mahrend sie selbst bann zum Stuhl links vom Schreibtisch geht.) Wie wird er sich freuen, daß gerade Sie der erste sind!

Sohm (fest sich in ben Stuhl rechts vom Schreib: tisch). Darf ich ihn seben? Rann es ihm nicht schaben? Denn wenn --

Baronin (ihm ins Bort fallend). Rein. Er ift voll Ungeduld nach seinen Freunden und ber Argt hat gus gestimmt.

Sohm. 3ch freue mich febr!

Baronin (hat sich auf ben Stuhl links vom Schreibe tisch geseht). Er weiß es noch gar nicht. Wir wollen ihn erst noch ein wenig in der lieben Sonne dieses vorzeitigen Frühlings lassen. (Die Arme auf den Tisch stügend und ihr Gesicht mit den handen bededend.) Rach so vielen Monaten der Kinsternis!

Sobm. Ich will alles vermeiden, was ihn erinnern tonnte.

Baronin (zieht die Hande von ihrem Gesicht; topfsschützelnd, mit einem leisen Lächeln). Rein. Bersuchen Sie das nicht erst! Sie können getrost davon sprechen. Er spricht von nichts anderem, er denkt an nichts anderes, er weiß nichts anderes mehr. Wie denn auch? (Scharf.) Oder können Sie sich denken, daß, wer dies erlebt hat, es jemals wieder vergift? (Langsam, leise.) Es wird ihm wohl nichts übrig bleiben, als es zu Ende zu denken. (Leichter im Ton.) Dann erst wird er wieder ganz gesund sein. (Wieder schärfer im Ton.) Rur daran kann er davon ges nesen.

Sohm (ihre Borte wieberholend, in einem fragenden Ton, mehr zu fich felbft). In Ende benten? (Aufblidend und fie ruhig anblidend; turz und tnapp fachlich fragend.) Bu welchem Ende?

Baron in (halb ausweichend, achselzudend). Bis an irgendein Ende. Welches, bas ift schließlich seine Sache. Ich enthalte mich ba jeber Reinung. Sie muffen mir nur

dach jugeden, daß, wer dies erlebt hat, nicht daran vorüber weiter leben kann, es weber vertuschen noch, sollt ich meinen, unerledigt liegen lassen kann. Ober möchten Sie mir sagen, wie? Ich wäre neugierig.

Sohm. Ich auch. Roch neugieriger aber, Baronin, wie man bas, was er erlebt hat, erlebigen will?

Baronin. Ich meine ja damit nur, daß es nicht ans geht, fich daran vorbeizudrücken.

Sohm. Das fieht ihm auch gar nicht abnlich.

Baronin (ungewiß). Rein?

Sohm. Rennen Sie ihn so wenig?

Baronin (mit leifem Diftrauen). Sie tennen ibn jebenfalls beffer.

Sohm. Ich bin sein Schaler, er hat in ben Jahren gerade, die vielleicht unfer ganzes Leben entscheiden, stark auf mich gewirkt und ist mir, auch als ich dann innerlich von ihm schied, immer wert geblieben, schon weil er sich ja so rührend um die Jukunft bemüht. Er blickt immer nach den Jüngeren, bereit, stets der Jugend recht zu geben, von vorne herein, auch gegen sich selbst, ein umgekehrter Bausmeissen Solnes.

Baronin (indem fie Sohm forschend betrachtet). Bas die Jugend ausnut, aber ihm nicht immer bankt.

Sohm. Dantbarteit fällt nicht ins Reffort ber Jugend; fie hat viel vor, da darf fle fich nicht noch unndig belaften.

Baronin (mit Bitterfeit zuftimmenb). Rein, bas barf fle nicht.

Sohm. Aber — so sehr ich ihn also seit Jahren schätze, ja verehre, ich kann nicht behanpten, daß ich ihn kenne. Man weiß ja nie, wie er morgen sein wird.

Baronin. Wiffen Sie bas von fich?

Sohm. Doch eber als von ihm. Er hat so fiart bas Bebürfnis, jedem Menschen und jeder Sache gerecht zu sein, daß er nicht dazu kommt, auch einmal sich selbst gerrecht zu werden.

Baronin. Bon biefer Seise tenn ich ihn noch gar nicht.

So hm (behutsam). Ja, Sie tennen alles nur von Ihrer Seite. Wie alle starten Mensichen.

Baronin. Salten Sie ibn fur fcmach?

Sohm. Mit Ihnen verglichen, doch gewiß. Er geht um alles rund herum. Das ist kaum die Art, einen festen Standpunkt zu sinden. Es hat einen großen Aciz, besonders für ganz junge Leute. Den Reichtum, die Bielsaltigkeit, Unerschöhrstichteit der immer sließenden Welt läßt er sie tief empfinden. Bald aber wird man es müde, nur imwer an einem Flusse zu siehen. Daher auch die Untreue seiner sämtlichen Schüler, über die er sich so oft bestagt, die ihm schließlich ja das Lehramt ganz verleidet hat. Sie höven nicht auf, von ihm zu schwärmen, aber retten sich dei der ersten Selegenheit auf's Trodene vor ihm, der ihnen alles zerrinnen läßt. Undansbar? Mag sein. Aber bei einem ganz gerechten Menschen hält, es niemand aus.

Baronin (nachbenklich). Und Sie glauben, daß er fich auch bas, was er jest erlebt hat, wieder zerrinnen laffen wird?

Sohm (ausweichenb). Ich habe mich oft gefragt, ob irgendetwas je fo ftart fein tonnte, ihn einmal sozusagen festjunagein. Und da ware nun aber erst die Frage, was von ihm dann übrigbleibt. Ich tann mir ihn gar nicht anders denken als immer in Bewegung, an allem herum, von einem jum anderen und an jedem schon wieder vorbei, das ist doch gerade sein größter Reiz.

Dans (rasch burch bie Ture rechts; noch sehr blaß, aber lebhaft, fast ungestüm, freudig erregt). Sohm! Das ist herrlich! Und gerade jest, wo mich so nach einem Mensschen verlangt! Willsommen! Endlich! — (Jur Baronin, rasch.) Der Wind schlägt um, es wurde kalt, so bin ich herein und (sich wieder zu Sohm wendend) hore zu meiner größten Freude —

Sohm (ift aufgestanden und tritt zu hans, fie schutteln sich bie Sande). Ich bin gludlich, ber erfte ju fein -

hans (einfallend, indem er Sohm unterm Arm nimmt und mit ihm vorkommt; gierig und dabei nicht ohne merkliche Verlegenheit). Und — was fagen Sie? Was fagt man? — Denn, Sie wissen boch?

Sobm (verlegen lachelnb). 36 weiß.

Han 8. Ich kann mir benten, es muß doch ein Schmaus für euch Psychologen sein! Run also? Los! Sicher hat sich ja jeber gleich seinen Reim darauf gemacht! Geschwind Ihren! Ich bin neugierig.

Baronin (lachelnb). Aber wollt ihr euch bagu nicht lieber fegen?

Hans. Ja, Mutter! Segen Sie sich, Sohm! Aber mich mußt ihr schon noch ein bischen wandern lassen, ich hab's fast verlernt. (Durch den Saal auf und ab, sich beshaglich stredend und behnend.) Wohl tut das! — Und nun lassen Sie horen! Was hat also die gelehrte Welt aber mich beschlossen?

Sohm. Im Namen der gelehrten Welt zu sprechen,

bin ich taum befugt. (hat fich wieber in ben Stuhl rechts vom Schreibtisch gesetht.)

Sans (ungebuldig). Also bann in Ihrem! (Bleibt einen Augenblid vor ihm ftehen, sieht ihn forschend an und fragt scharf.) Bas sagen Sie bagu, Sie?

Sohm. Sie haben es boch erlebt, nicht ich!

San 8. Aber wenn Sie's erlebt hatten, was bann?

Sob m. Um das zu wissen, mußt ich's doch eben erft erlebt haben, an mir felbst!

Sans (ungebulbig). Reine Musfinchte!

Cobm. Es find feine!

Sans (heftig). Ja zweifeln Gie baran?

Sohm (rafd, febr beftimmt). Rein.

Sans (fichtlich erleichtert, aber noch febr fcarf). Sie zweifeln nicht? (Blidt ibn foricent an.)

Sobm. Rein.

Sans. Saben nicht gezweifelt?

Sohm. Richt einen Augenblid.

Sans. Out.

Sohm (langfam, breit). Barum auch?

Dans (sieht von ihm weg; wiederholend, vor sich hin). Ia warum auch? (Indem er weggeht, durch den Saal auf und ab.) Ratürlich. Warum auch? Warum sollt ich lägen? Das frag ich auch! Und es ware doch mit diesen drei Ronaten Krankheit auch etwas tener bezahlt! Ein gar zu kostpieliger Spaß! — Und ich habe ja Zengen! Undes sangener, unverdächtiger, unparteiischer Zengen eine ganze Reihe! Den Doktor Mser, dem ich erzählte, wie mich die Stimme warnend aus dem Zuge riß, dem ich's erzählte, bevor wir von dem Ungläck erführen, das, als ich das

Affer erzählte, ja noch gar nicht geschehen war! Und der Bahnvorstand kann es bestätigen, und der kleine Kellner, die Träger, der Pförtner, denen allen es der arme Lavin noch sterbend immer wieder geschildert hat, weil er sich ja dis zu seinem letzten Atemzug von dem Schrecken nicht erzholen konnte, daß ich es vorans gewußt hätte! (Stehen bleibenb.) Die Tatsache, lieber Sohm, ist verdürgt.

Sobm. 36 zweifle nicht baran.

hans. Und nun frag ich Sie nochmals! (Blidt ihn erwartungsvoll an.)

Sohm (nach einer fleinen Paufe; gelaffen). Bas fragen Sie?

hans. Ich frage, was barans folgt.

Sohm (achfelgudenb). Folgt?

hans. Bas Sie barans folgern.

Sohm (leicht erstaunt). Ich? Es ware eber an mir, Sie fo ju fragen.

hans (halb årgerlich). Sie muffen fich boch irgends welche Gedanken barüber gemacht haben. Richt?

Sohm (mit einem halbunterbrudten Lacheln). Offen geftanben: nein.

Sans (überrascht gurudfahrenb); ftart). Rein?

Sohm. Wogu auch?

Sans (argerlich). Aber das sieht Ihnen gleich! Was Ihren festgezogenen inneren Kreis storen könnte, wird eins fach nicht zugelassen. Dann ist es freilich leicht, sicher zu sein!

Sohm. Ich habe mit meinen eigenen Erlebniffen jus viel ju tun, um Zeit far fremde ju behalten!

Baronin (bat bisher, zurudgelehnt, ruhig zugebort,

jest neigt fie sich vor). Ich bachte boch: was hans erlebt bat, betrifft uns alle.

Sohm (leife mibersprechend). 3ch weiß nicht?

Baronin. Denn wenn unter unseren Augen ein Bunder geschieht — und anders laßt sich, was hans erslebt hat, ja kaum erklaren, nicht?

Sohm. Raum. Aber haben Sie benn an ber Moglichs feit von Wundern gezweifelt?

Baronin (überrascht). 3ch nicht.

Sohm (troden). 3ch auch nicht,

0

Sans (årgerlich). Sie gefallen sich wieder einmal, parador zu sein! Sie werden boch nicht im Ernst behaupten, gerade Sie, der mit seinem Berstande so stoll int —

Sohm (ihn unterbrechenb). Das ift ein fleiner Jrestum. Riemand weiß besser als ich, daß der menschliche Bersstand ein recht unzulängliches Wertzeng ist, aber wir haben nun einmal tein anderes, so mussen wir schon versuchen, mit ihm anszutommen. Wir durfen ihm nur nicht mehr zus muten, als er leisten tann.

Sans (ungebulbig). Und die Ruganwendung auf meinen Fall?

Sohm. Daß er mich ja nichts angeht.

han 8. Sie machen einfach die Angen ju! Das ist sehr begnem.

Cobm. 3ch habe teine far ibn. Wie foll ich also -?

Baronin (einfallenb). Sie leugnen -?

Sohm (einfallenb). Bergeihung! 3ch lengne nicht, ich -

Sans (ungebulbig einfallenb). Alfo wie wollen Sie fich erflaren, was ich erlebt habe? Bas bebentet es Ihnen?

Was ift es für Sie? Bin ich ein Rarr, bin ich ein Beträger? Bitte, flar heraus!

Sohm (nachbenklich, sehr ruhig). Sie haben offenbar ein Zeichen ber unsichtbaren Welt erlebt, zu ber unser menschlicher Berstand keinen Jugang hat. Ich leugne diese Welt nicht, aber da mir das Organ für sie sehlt, wäßt ich nicht, welchen Sinn es hätte, mich mit ihr einzulassen. Ein Blinder, dem man mitteilt, daß es etwas zu sehen gibt, hat davon nichts. Er wird dadurch nicht sehend.

Baronin. Goll er nicht versuchen, fich den Star flechen ju laffen?

Sobm (fie fest anblidenb). Rann man bas?

Baronin (langfam). 3ch farchte, Sie wollen's gar nicht. Sie wollen nicht binaberfeben.

Sohm. Das ware zuviel gefagt. Aber ich gestehe, daß ich mich in meiner Blindheit gang wohl fable.

Sans (spottisch). Jene Welt interessiert Sie nicht?
Sohm. Ich habe vorberhand noch in dieser manches au tun.

h hans (fast höhnisch). Das Ihnen wichtiger ist? Sohm (gelassen). Das mir wichtig ist. — Mein Große vater war noch ein Bauer, mein Bater kam zur Stadt und hat brav Geld verdient. Wenn ich es benütze, einen brauchebaren Menschen aus mir zu machen, der sich am rechten Platze bewährt, steht mir die schönste Lätigkeit offen. Aber dazu muß ich meine Kraft sparen und mit mir hanshalten lernen, sonst kann's geschehen, daß ich auf Erden zu kurztomme, den himmel aber erst auch nicht erreiche, sondern zwischen beiden in der Luft hängen bleibe. Meine Mittel sind nicht so groß. Und da hatt ich dann schließlich gar

nichts! Jeber nuß fich in seine Berhaltniffe ju schiden wiffen.

Baronin (mit leisem Spott, zu hans hinuber). Das ift Euer neues Deutschland!

2

Sohm. Sie tun mir zwiel Shre, Baronin! Ich glaube nicht, daß ich ein typischer Deutscher bin. Unser find erst wenige in Deutschland, und je weniger, desto bester far jeden von uns. Desto leichter kommen wir empor.

Baronin. Und emporzufommen icheint 3hr eins giger Bunfc?

Sohm. Junachst. Bin ich erst oben, melben sich wohl noch andere.

Baronin. An Marheit fehlt's Ihnen jedenfalls nicht.

Dans (immer auf und ab gehend; gereigt). Und fo wurden Sie fich, auch wenn eine hand von bruben Sie beruhrt, badurch in Ihren hiefigen Beschäftigungen nicht fibren lassen?

Sohm. hoffentlich nicht. Man soll, bevor die eine Arbeit getan ift, feine andere anfangen. Ich tenne mich, ich weiß, wieviel ich mir zumuten darf, ich gehore nicht zu den umfassenden Menschen.

Hans (bem man schon angesehen hat, daß er sich kaum mehr beherrschen kann; ausbrechend, heftig). Und ich soll also mein grauenhaft gewaltiges Erlebnis, das alle meine bisherigen inneren Sewohnheiten, mein ganzes Denken, alles was ich bisher war, erschüttert, aufgewählt und ums gewälzt hat, vergessen, mein Erlebnis einsach nicht erlebt haben, nicht weiter danach fragen, sondern heimkehren, als wäre nichts geschehen, und schon brav morgen dort wieder fortsahren, wo ich gestern ausgehört? Ich soll zum Erd,

beben fagen: Spater, jest hab ich teine Zeit? Soll, wenn bie Pofaunen bes Gerichts ertonen, mir lieber erft noch ben abgeriffenen Anopf an meinem Rod annahen? Menfc, bemerten Gie nicht, ju welchen Albernheiten Ihr Berftand Sie verlodt?

Cohm (gang rubig). Ich fprach von mir, nicht von Ihnen. Sie gehoren ja ju den umfassenden Menschen. Warum aber foll ich mir Ihren Ropf gerbrechen?

hans (noch immer fehr heftig). Das heißt, Sie wollen fich bruden! Sie find ebenso ju feig, diese fragwürdige Besgebenheit ju leugnen, wie Sie ju feig sind, ihr Rebe ju fleben!

Sohm (fahl). Ich glaube nur nicht auf alle Fragen antworten zu maffen. Das ift ber Unterschied meiner Ses neration von Ihrer, das wir uns nicht berufen fahlen, zu allem Stellung zu nehmen.

Baronin (mit leifem Spott). Bogu fühlen Sie fich eigentlich berufen?

So h m. Alles zu leiften, was ich tann, alles zu laffen, was ich nicht tann. Ich verzichte barauf, mich mit meinen Unfahigteiten zu beschäftigen.

Baronin (langfam). Und Gottes halten Sie fich far unfahig?

hans (ber wieber burch ben Saal gewandert ift, bleibt ftehen und horcht gespannt).

Sohm (blidt auf, fieht die Baronin an, befinnt sich erft, nidt und antwortet bann langsam, jedes Bort abswägend). Sie formulieren da sehr gut, was mich in der Tat einige Zeit recht bedrudt hat: ich bin für Gott nicht begabt.

Baronin (aufmerkfam, in einem halb fragenben Ton). Damit ertennen, Sie ibn immerhin an?

Sohm. Das muß ich. Er ist mir eine Denknotwendigskeit. Auch daß er zuweilen noch immer auf seine Seschöpfe unmittelbar einwirkt, bestätigt mir ja jeder Blid in die Sesschichte, das Leben bliebe mir sonst unerklärlich, auch mein eigenes. Er wirkt gewiß auch auf mich unmittelbar ein, ich spare ja die Folgen, aber allerdings: den Eingriff selbst, nein — den spar ich nicht. Insofern din ich also wirklich, wie Sie das nennen, Gottes unfähig. Wenn jeder Wensch, wie man gesagt hat, ein Sedanke Gottes ist, so muß ich ihm wohl in einem Angenblid eingefallen sein, wo er gar nicht an sich dachte. Er hat vielleicht zuweilen auch einmal das Bedürsnis, sich zu vergessen, von sich adzusehen, sich von sich wegzuwenden, zu seinen Werten hin, um diese einmal ganz rein betrachten zu können. Ich kann jedenfalls nichts dasär, ich muß schon so bleiben, wie ich einmal bin.

Baronin (fopfichuttelnb). Was ein Mensch in seiner Spissindigfeit nicht alles aufbietet, um Gott auszuweichen!
Sohm. Ich muß um Entschuldigung bitten, es ift aber eber umgefehrt: nicht ich weiche Gott aus, sondern

er mir.

Baronin. Ift Ihnen unbefannt, daß er unserer Rirche bie Macht gab, ihn jedem zu bringen, der an ihn glaubt und nach ihm verlangt? Haben Sie von ihren Gnadens mitteln je Gebrauch gemacht?

So h m. Ich hatte zwiel Angft, daß das dann aber viels leicht doch wieder bloß eine Suggestion ware. Schon der bloße Berdacht aber wurde mich unsicher und immer wieder irre machen. Und — verzeihen Sie! aber was ich brauche,

ift ein unmittelbares Berhaltnis: von ihm ju mir, ohne 3wifchenglieb.

Baron in (spottisch). Das heißt, Sie wollen von Gott selbst geholt, von Gott in Person eingeladen sein? Er muß Ihnen den ersten Besuch machen, sonst tommen Sie nicht? Sie sind sehr anmaßend!

Sohm. Ift es anmaßend, daß ich in diefer alles ents scheidenden Frage gang ficher geben will?

Dans (ber gierig zugehört hat). Und auch, was ich jett erlebt habe, ist Ihnen noch immer nicht Sicherheit genug?

Sohm (langfam). Wenn ich es erlebt batte, vielleicht! Aber Sie haben es erlebt, nicht ich.

hans (gereigt; rafc). Sie zweifeln also boch baran?

Sohm. Ich zweifle nicht baran, nur hilft mir bas nichts! Denn es tommt mir ja nicht barauf an, bag bas erlebt werben tann, sonbern ich, ich selbst mußt es erlebt haben!

Sans (topffchuttelnb, nachbenklich). Das versteh ich nicht. Ich wurde verstehen, daß Sie mir mein Erlebnis nicht glauben, weil ich ja getäuscht worden sein, mich gestäuscht haben kann — gut! Aber wenn Sie mir's glauben, bann ist es boch, als hatten Sie's selbst erlebt, nicht?

Sohm. Nein. Wenn ein anderer liebt, und war's mein bester Freund und war's in meiner nachsten Nahe, und wenn er mir auch noch soviel davon erzählt, mir's noch so genau beschreibt und wenn er mich selbst ihm lieben zussehen läßt, das alles lehrt mich die Liebe nicht kennen, da weiß ich noch immer von der Liebe nichts, solang ich nicht selber liebe. Und so hab ich von Ihrem Erlebnis, um

das ich Sie beneide, nichts, folang ich's nicht felber ets lebe!

Baronin (mit ihrer tiefen Stimme; langsam, fast feierlich, boch nicht laut). Selig sind, die nicht seben und boch glauben.

Sohm (sehr ernft, leise). Ja. Mir tut auch sehr leib, daß ich nicht zu diesen Seligen gehöre. (Rach einer fleinen Pause, ben Ton wechselnd; ganz sachlich, sehr entschieben.) Slaube muß erlebt sein, und ein Erlebnis läßt sich nicht kommandieren. Ober um mich Ihrer Sprache zu bedienen: Mir fehlt die Enade.

Baronin (sehr einfach). Die Gnade fehlt keinem, beil sie Musteres Leiden und Sterben Vinn V billal bat fle gebracht, jedem der will.

Cobm. Wenn ich aber nicht fann?

Saronin. Wer glauben will, glaubt.

Sohm. Rur bag ich bann nie ficher ware, ob mir nicht mein Wille ben Glauben blog vortäuscht.

Baronin (geheimnisvoll, die Augen fast schließend, wie nach innen horchend, mit einem visionaren Ausbruck). Sie werden sicher sein. Sobald Sie nur den Willen und durch den Willen erst den Glauben haben, sind Sie sicher. Serade diese Sicherheit, die Sie suchen, kann nur der Glaube geben.

Sohm (mit beharrlicher Entschiedenheit). Ich aber brauche diese Sicherheit im vorans, benn erst wenn ich ste habe, tann ich aberhaupt glauben! Es ware sonst eine Sicherheit, beren ich nie sicher sein tonnte.

Baronin (jest erft wieber gleichsam aufwachenb und Sohm groß anblidenb; nicht vorwurfsvoll, bloß febr traurig). Sie fpielen mit Borten, um fich ju bes tragen.

Sohm. Ich brebe mich immer im selben Kreise herum, ich weiß. Aber ich kann nicht, kann eben nicht heraus! So geht's bei mir nicht, das hilft mir alles nichts, mir konnte nur ein eigenes Erlebnis helfen. (Mit einem Blid auf Hans; leicht aufseub.) Sie sind glucklich!

Sans (zitternd vor Aufregung; topfschüttelnd, ganz leise). Rein. — (Rach einer Pause; tief traurig, etwas lauter, breit.) Rein, lieber Sohm! Ich — (er tann vor Aufregung nicht weiter, halt ein und ringt nach Atem).

Baronin und Sohm (bliden auf und feben hans angftlich an).

Sans (hat sich wieber gefaßt und fahrt fort, mit einem turzen gludsenben, hohnischen Auflachen). Ich, ich hab's boch erlebt, ich hab's boch am eigenen Leib erlebt und — (Er halt ein, irre lachend und mit ber rechten hand in bie Luft greifenb).

Baronin (flebt auf).

Dans (ausbrechend, aufschreiend vor innerer Qual). Und es hilft mir aber auch nichts! (Schlägt bas Gesicht in seine Banbe, schluchzt und zittert am ganzen Leibe.)

Baronin (tritt zu hans; gutig). Es ist Ihnen noch anviel, wir hatten -

Dans (faßt ihre Sand; widersprechend, sehr heftig). Rein!

Sobm (ift aufgestanden; beruhigend). Wir wollen ein andermal, ich tomme ja bald wieder und dann —

Sans (noch atemlos; heftig bittenb). Nein, nein! Ich will, ich muß endlich einmal, es muß, fonst erftic ich

noch daran! (Berrt mit ber hand an feinem halbstragen und holt Atem; bann, ruhiger, aber bringend, zu Sohm.) Bleiben Sie, bitte, bitte!

Sohm (fieht bie Baronin fragend an).

Dans. Last mich jest nicht allein! — Es muß einmal heraus! Ich brauche das. Bielleicht lost sich dann ja noch alles in mir! — (Ruhiger, mit einem Versuch zu lächeln.) Und Sie sollen Ihre Freude daran haben, das Problem einmal ganz rein zu sehen! — (Zur Varonin.) Es tut mir sicher gut, Mutter, ich sichl's, die bloße Hoffnung, mir das einmal alles loszusprechen, macht mich schon ruhiger. (Zu Sohm, in einem scherzenden Ton.) Abreagieren nennt Ihr's doch! (Geht nach links, hinter den Schreidtisch.)

Baronin (gibt Sohm ein Zeichen, sich wieder zu setzen, geht bann nach rechts an ben Kamin, nimmt ihre Stiderei, sett sich in einen ber Alubsessell und beginnt zu ftiden).

Sobm (fest fich wieber rechts vom Schreibtifch).

Dans (hinter bem Stuhl links vom Schreibtisch, sich auf die Lehne stugend, in einem forciert leichten Ton, sehr rasch). Mso das, lieber Sohm, ist falsch, wenn Sie meinen, mit dem eigenen Erlebnis war's getan! Rein. Ich hab's erlebt und bin damit nicht weiter als Sie, nicht um einen Schritt. Und ich hab's doch wahrhaftig grandlich erlebt — so start, daß ich fast daran gestorben ware. Der Erfolg aber? Rull. Auch ich siehe noch genau dort, wo Sie sinderheit fehlt mir!

Sohm. Das tann ich, offen gestanden, taum versteben, Da Sie's boch erlebt haben?

Sans (fcarf). Bas hab ich erlebt? (Spottifch.) Ronnten Sie mir bas fagen?

Sohm. Sie sind wie durch ein Wunder gerettet worden. Dans (nidend, spottisch). Sehr richtig: wie durch ein Wunder! Mehr zu sagen, das Wie wegzulassen, läßt Ihre Rechtschaffenheit nicht zu. — (Sehr rasch, lebhaft.) Rehmen wir an: Jemand will heute nicht mehr ausgehen, geht aber dann doch noch aus, irgendeiner Laune gehorchend, ohne rechten Grund, und jetzt brennt das Haus ab, er allein wird gerettet, wie durch ein Wunder — ist es aber wirklich ein Wunder? Er ware vielleicht auch aus dem brennenden Hause gerettet worden, ich vielleicht auch in dem entgleisenz den Zug nicht verunglückt, auch andere kamen ja mit dem bloßen Schrecken davon, nur der Auswand war dei mir größer, der Apparat, der zu meiner Rettung in Bewegung gesett wurde! Also: was ist noch kein Wunder, was ist schon eins, wo fängt das Wunder an?

Sohm. Dort, wo wir es bemerken! Daß unser Leben gelenkt wird, wird kaum ein auch nur ein wenig aufmerks samer Mensch leugnen können. Wir sind es nur schon so gewohnt, daß wir gar nicht mehr darauf achten. Erst wenn es uns einmal auffällt, wenn sich der Leuker einmal uns gewöhnlich anstrengt, wenn er Gewalt anwenden muß und so, was uns, ohne daß wir's merken, in einem fort geschieht, einmal einen Grad erreicht, daß es selbst unsere stumpfen Sinne gewahren, dann wird's uns zum Wunder. Wunder nennen wir nur jene Wunder, über die wir uns wundern.

han 8. Gut. Sie sagen, wir erleben in einem fort Wuns ber —

Sohm (einfallenb). Wir wundern uns nur nicht mehr

aber fie, weil wir fle gewohnt sind. Ihr Leben wie meines, wie jedes, ist ja bei jedem Schritt bedroht, wir verdanken unfer Leben bloß einer ununterbrochenen Rettung vom Lode.

Dans. Gut. Aber wenn Sie, wie Sie jest sagen, bei jedem Schritte durchs Leben ein Wunder erleben, wie konnten Sie dann früher sagen, Sie müßten dazu selbst erst einmal ein Wunder erlebt haben? Und Sie schienen mich fast um mein's zu beneiden! Richt? Das stimmt dann aber doch auch nicht!

Sohm. O doch. Denn Sie haben ein Wunder erlebt, über das Sie sich wundern. Ich nicht. Das ist ein großer Unterschied. Denn auf dieses lebendige Sefähl gerade kommt's allein an, um das beneid ich Sie! Wir sagt bloß mein Verstand, daß wir eigenslich immer in Wundern leben.

Hand das Gefahl des Wunders! — (Nach einer kleinen Pause; langsam, traurig.) Denn das Wunder, das ich erlebt habe, halt ja keiner Prüfung stand. — (Den Ton wechselnd; rasch.) Wein Erlednis besteht aus zwei Teilen. Jundchst: ich glaubte, schon Wochen vorher, die Stimme der Berstorbenen zu hören, die mich zu sich rief. Sweizenung, ich hatte das Gefühl, daß sie mich zu sich rief. Zweizer Teil: im Juge. Wieder dieselbe Stimme, wieder nich anrusend, aber jest nicht zu sich, sondern aus dem Juge weg, und so heftig, daß mir angst wird und ich wirklich auss steige, der Jug entgleist und ich din gerettet, das heißt also: die Stimme hat das Gegenteil von dem erreicht, was sie

sich die ganze Zeit sonst doch so sehr zu wünschen schien: sie rief mich hinüber und ließ mich dann doch nicht zu sich, sons dern sie ganz allein ist schuld, daß ich noch immer hier auf Erden bin, statt droben bei ihr — ohne sie, ohne die Warsnung, die mich gerettet hat, wären wir längst wieder verseint, was sie sich doch so heiß zu wünschen schien und was nur durch sie, dadurch, daß sie mich rettete, vereitelt worden ist!

Baronin (bat topfichuttelnb jugebort, mit leifen Beichen ber Digbilligung; ftrenge). Sie vergeffen babei nur -

Dans (rasch einfallend; in einem Ton von Gereiztsheit). Ich weiß, liebe Mutter, ich weiß! Sie zweiseln daran, daß ich draben bei ihr untergebracht worden ware, sie scheint Ihnen Anspruch auf ein besseres himmlisches Quartier zu haben als ich, darüber wollen wir nicht streiten, Sie sind mir an Renntnis da gewiß weit überlegen! Wie dem aber auch sei, das eine bleibt und darüber komm ich nicht hinzweg: erst will sie mich durchaus drüben haben und dann läßt sie mich nicht hinüber! Ein Wunder, das mich überzeugen soll, müßte logischer sein.

Sohm (ladelnb). Logit ift auch vielleicht gerade von Bundern etwas guviel verlangt.

Hans (gereist, mit einem bosen Seitenblid auf die Baronin). Wollen auch Sie mir Einfalt des Herzens presdigen, was? Wein lieber Freund, wenn ich einfältig wäre, braucht ich erst kein Wunder, dann hatte man mich langst untergekriegt! (Den Ton wechselnd, sehr ernst, fast traurig.) Es war der einzige Wunsch, den ich meiner armen Fran nicht erfällen konnte. (Nach einer kleinen Pause,

wieber ben Ton wechselnb, fehr scharf.) Aber bas Bunber foll boch beweisen, und wer mir beweisen will, von dem fann ich Logit verlangen. — Kurz: ich hab was erlebt und weiß aber nicht, was. Bar's ein Bunber? Bar's ein Zufall? War's ein Traum? (Budt bie Achseln.) Und nehmen wir an: es war ein Wunder! Was bab ich bavon? Sehr ehrenvoll, sehr schmeidelbaft für mich, ein Bunder etlebt ju haben, aber ich tann bamit nichts anfangen. Denn es beweist mir nichts. Schon weil es ja jedem etwas anderes beweist! Es andert nichts, es beweist namlich jedem nur das, was er ohnedies glaubt. Seine Welts anschanung, die er ohnebies bat, bestätigt es jedem, ans ihr erflart er es fich, nach ihr legt er es fic aus, die Baronin wird noch ein bisichen frommer, Sie behalten Ihre table hochachtung vor den unlengbaren, aber dem menschlichen Berftande verschlossenen Sebeimnissen und wenden fic nur um so entidiebener wieber bem tatigen Leben ju, ber 3weife ler fahrt zu zweifeln fort, der Rluge zu Angeln, der Glaubige ju glauben, jeder warmt nur feine Suppe daran auf und ich weiß noch immer nicht, was allein zu wissen, zu wissen! mich verlangt. Ein Wunder ift geschen und nichts andert fich, alles bleibt beim alten. Gott bat fich vergeblich bes måbt!

Baronin (legt ihre Arbeit weg, steht bewegt auf und tritt an ben Kamin, hans ben Ruden kehrenb).

Hans (bemerkt die Bewegung der Baronin; achsels zudend, hart, fast feindselig). Um Empfindlichkeiten zu schonen, ist es mir zu ernst. Wer es besser weiß, widerlege mich! — (Zu Sohm.) Aber den Wunsch, mein Erlebnis erlebt zu haben, lassen Sie sich lieber vergeben! Ich warne

Sie. — (Die Stimme senkend, tief traurig, langsam.) Man tann damit nicht welter leben — (Schmerzlich hohnisch.) Das ist so ziemlich die einzige Wirtung, die das Wunder tut.

Baronin (wendet fich langfam um, bleibt aber am Kamin lehnen).

So hm (nachbenklich). Selig find, die nicht sehen und boch glauben. — Sie aber wären bann umgekehrt einer, ber gesehen hat und boch nicht glaubt?

Dans (blidt Sohm an und nidt ihm zu; traurig, langsam). Ein Unseliger. (Läßt sich in den Stuhl links vom Schreibtisch fallen; sinnend vor sich hin, mehr zu sich selbst.) Um überhaupt wieder leben zu können, muß ich mich erst meines Wunders entledigen — werd ich es nicht los, so din ich verloren! — (Aufblidend, Sohm ansblidend; gelassen, knapp, in einem ganz sachlichen Ton.) So steht's mit mir, lieber Freund! Es hat mir nicht nur nichts geholsen, es hat mich gebrochen. Denn das Furchts bare war sa, daß ich daran glaubte, wenn ich auch verssuche, mir's auszureden, aber nein, es war stärter, ich glaubte, ich glaubte! (Lacht höhnisch auf.)

Sohm (nach einer kleinen Pause; gespannt). Und? han 8. Ja, Sie benken auch, da ware man bann gesborgen? haten Sie sich! — (Rubiger, in einem leichteren Ton.) Sie sprachen vom unsichtbaren Lenker, ben uns alles anzukündigen scheint. Ja. Da wünscht man sich natürlich dann, daß er einmal beutlicher spreche, man wünscht sich ein Zeichen. (Sohm anblidend, langsam, sehr ernst.) Bunschen Sie sich's nicht! — (Wieber rascher, leichter.) Ratürlich: uns alle widert die gedankenlose hoffart platter Utheisten an, eine gottlose Welt ist unerträglich, unserer

Empfindung wie unserem Berftande! Damit unser Leben einen Sinn habe, bamit bas Erhabene, beffen wir tief in und boch gewiß find, bie Welt bes Babren, Schonen, Suten in unserer Bruft tein Wahn fei, um ein Recht auf fie in baben, brauchen wir Gott. Aber mehr wiffen wir von ibm jungchft nicht. Wir wiffen nur, bag er uns note wendig ift. Daber bie Sebnsucht nach einem Zeichen von ibm, das uns bestätigen foll, nicht bloß, daß er ift, bas genagt und ja nicht, benn was batten wir bavon, bag er irgendwo da droben ober irgendwo da drinnen ware, boch und aber unerreichbar?, nein, sondern ein Zeichen, bag auch er uns sucht, wie wir ibn, ein Zeichen ber Bers bindung mit ihm - das war's! (Man hat ihm die Ruhe, Unftrengung und Aufregung, fich gang beutlich ausaufprechen, angehort, jest halt er atemlos einen Mugen: blid ein; bann, wieber fehr ernft, langfam, fcmer.) Aber webe, wenn er uns ein Zeichen gibt, einmal und nicht wieder, vielleicht nie wieder, jedenfalls ungewiß, ob je wieder! - (Den Ton wechselnb, ungebulbig, sehr rafch.) Ich weiß, Sie verfteben das nicht, woher auch?, aber das ift es, bas allein - nicht baß bas Zeichen unbeutlich war ober zweidentig, nein, ich habe nicht an meinem Wunder gezweifelt, nein, bas mach ich ja mir und anderen bloß vor, aus falicher Scham, aber nein, teinen Augenblid gezweifelt?, an jenem Wunder?, niemals, an ihm nie, sondern nur, ob es wiebertommt - und wiebertommt, sooft ich es brauche, wiederfommt, wenn ich es rufe -(immer ichneller) und unablaffig barauf gewartet, bag es wiederfommen muß, Sag um Sag und Nacht fur Nacht ersehnt, daß es wiedertommt, und in Todesangst ges

fleht, daß es wiederkommt, und — (aufspringend, ausbrechend) es kommt aber nicht wieder! (Aief traurig, langsam.) Die Stimme bleibt verstummt, es kommt nicht wieder, aber — (sich wieder fassend; wieder sehr rasch, ganz leicht, sehr ungedulbig) das kann ich Ihnen ja nicht erklären, wie sollten Sie das anch verstehen?

Sohm (nachbenklich leise). Ich tann mir ichon beneften -

Dans (geht erregt auf und ab). Denn, sehen Sie, was soll ich mit einem Wunder, das nur einmal geschieht? Und nicht bloß das! Auch wenn es noch so oft geschieht, aber mich immer bloß sozusagen aus blauem himmel aberfällt, hilft's mir doch nichts, solang ich nicht sicher bin, daß es zwerlässig immer geschehen wird, wenn ich's branche! (Vor Sohm stehen bleibend; fast heftig.) Versstehen Sie, was ich meine?

Sohm. Bollfommen. Daß Zeichen und Wunder gesschehen, darauf, wollen Sie sagen, fommt's nicht an, der Rensch hat ja vom Wunder nichts, wenn er es nicht besherrschen lernt, wenn er es nicht in seine Gewalt besommt, wenn er es nicht fommandieren fann, so, daß es nicht bloß geschieht, wann es will, sondern wann er will. Sie wollen es sich holen tonnen, so oft Sie's brauchen?

Sans (febr ernft). Ja.

Baronin (leife ichaubernb). Welch ein Frevel!

Sohm (ruhig). Rein, Baronin! Entsetzen Sie sich nicht vor dem Mang von Worten, die doch, wie mir schelnt, eigentlich einen gut katholischen Sinn haben!

Baronin (macht nur eine leife, halb abwehrende Gebarbe).

Sohm. Was hand so schmerzlich entbehrt: die Sewiße beit einer Berbindung mit Sott, sozusagen auf Anruf, wird ihm das nicht gerade von der Kirche verbargt?

Dans (ungebulbig). Anr baf ich nach einer unmittels baren Berbindung verlange, ohne ben Zwifchenhandler!

Sohm (mit einem Lacheln). Sie find ehrgeizig: wenn schon fromm, so wollen Sie gleich ein heiliger fein!

Baronin (nicht gereigt, aber entschieden und mit Burbe). Ich mag biefen Son nicht.

Sohm (fich höflich entschulbigenb). Bergeiben Sie!

Dans (einlenkenb). Wir trachten bloß, das Problem rein aufzustellen, wobei gelegentlich ein drastisches oder gar dreistes Wort wohl auf Nachstat rechnen darf. — (Ploßlich wieder sehr ernst.) Und vergessen Sie nicht, Nutter: mir ist es ums Leben gegangen, es geht um mein Leben! (Heftig.) Jurud kann ich nicht mehr, ich kann nicht eins sach ausstreichen, was mir geschehen ist, und von vorne wieder anfangen, als war noch alles, wie's war! Ich kann aber auch nicht vorwärts, ohne festen Weg! (Sich zur Baronin wendend, mit Erbitterung.) In Ihnen hins über, ins Bodenlose? Nein.

Baronin (faltet ftumm bie Sanbe).

Dans (bemerkt die Handbewegung der Baronin, wendet sich von ihr ab und geht wieder zu Sohm; jetzt wieder in einem gelassen sachlichen Ton). Also wir sind einig: ein undekannter Gott, der gelegentlich auf und eins wirkt, von draben beraber, aber ohne daß wir zuräckwirten könnten, auch wir auf ihn, von hier hinaber, der hilft und nichts. Dann lieder gottlos, ohne Hoffnung auf seine Pilfe, aber auch ohne Furcht vor seinem Jorn, bloß an

und selbst gewiesen, bloß auf und selbst zählend, bloß unserer eigenen Kraft vertranend, selber unser Schickal bestimmend, jeder selber seines Slückes Schmied. Das geht! Aber nicht wissen, od man schmiedet oder geschmiedet wird, und jedenfalls nie sicher sein, daß man allein schmiedet, immer fürchten müssen, fürchten oder hoffen, es schmiedet vielleicht noch einer mit, und nie wissen, was er schmiedet, so, nein, so geht's nicht! Wit einem unerreichbaren Gott kann man nicht eristieren, der stärtt und nicht, sondern hemmt und nur, nimmt und unser Selbswertrauen und gibt und nichts dafür, mit ihm sind wir verlassener als ohne ihn, und kein anderes Verhältnis zu ihm bleibt und übrig als das der Notwehr!

Baronin (erschüttert; aufschreiend, sehr start). Sans! Sans! Sans (heftig, höhnisch, sehr laut). Ja, ja! Notwehr! Ich wehre mich, wehre mich, will mich wehren gegen ihn, will mein eigener herr sein, solang ich nur irgend kann, bis sich zeigt, wer stärker ist von uns beiden, er oder ich — Rotwehr!

Sohm (aufstehend; warnend). Berehrter Freund — hans (atemlos, fieberhaft, mit bebendem Mund). Nur feine Furcht, ich bin ganz ruhig, wir sprechen doch bloß ganz akademisch, nicht? Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wohl mir das tut! Es mußte heraus, endlich einmal! (Er seufzt tief auf; dann mit einem Berssuch zu schen, zu Sohm.) Das hatten Sie sich wohl nicht gedacht, was? Sie meinten, den verlorenen Sohn wiedergefunden zu sehen, das verirrte Schaf heimgebracht, was? Die Frommen im Lande haben sicher längst auf mich Beschlag gelegt? Rann mir's ungefähr benten!

(Blidt Sohm fest an; sehr scharf.) Rein. Bedaure. Das war verfraht. Und bleibt's wohl — (Mit einem hamischen Seitenblid auf die Baronin.) An guten Bemühungen hat's zwar nicht gefehlt, doch so dankbar ich für leibliche Pflege bin, für die geistliche — (lachend, rasch) dank ich auch, aber danke nein!

Sohm (ein wenig verstimmt und mit ber beutlichen Absicht, sich ju verabschieben). Ich bin jedenfalls febr frob, Sie genesen ju wissen, und bei so guter Laune!

Sans (fpottifch, babei mit einem halb abbittenben Blid auf bie Baronin). Ubertreiben Sie nur nicht! Une gezogenheit allein macht noch bie ante Laune nicht. (Gehr ernft.) Rein, allzu gut ift mir nicht zumute. Run, wir seben uns hoffenslich balb wieder und sprechen bann noch einmal über bies alles, und ernsthafter als heute. Sie tennen mich ja genug, Sie wissen, in mir geht oft ein boser Geist bes Wiberspruchs um - und gar jest bei meinen elenden Rerven! - Und Sie muffen ja jugeben: auch ein Starterer hatte ba feine Rot. Mein geiftiges Leben hat ein Loch befommen, es rinnt aus. D, ich überschät es gar nicht, das hab ich nie, ich meinte nie, die Wahrs beit zu besitzen, aber wenn's ein Irrtum, wenn's ein Wahn war, wovon ich lebte, so doch einer, auf den man fich vers laffen, aus bem man wirten und ichaffen tonnte, bier auf Erben jedenfalls, wenn ich auch, ungewarnt, in meiner Sandenpracht vielleicht bereinst jur Solle gefahren mare -(achfelzudenb) moglich! (Tief traurig, langfam.) Jest aber, burch bas Bunber aufgeschredt, fann ich gar nicht weiter, nach feiner Seite mehr: ju meiner eigenen Rraft, jur eigenen Sat ift mir alles Bertrauen genommen, mein

geistiger Stoll ift dahin, und vor der Holle din ich doch erft nicht sicher, da muste ja noch Wunder um Wunder mit mir geschehen. Ich fahle mich gang der Willtur Gottes preiss gegeben!

Baronin (leife, langfam). Wenn die Rot am größten ift, ift Gottes Silfe am nachsten.

Dans (wendet sich jab nach der Baronin um; erbittert, scharf, sehr laut). Will ich sie denn aber? Und wie, wenn mir vielleicht das gerade ganz unleidlich wäre, hilfe zu brauchen? Wenn ich lieber an mir und durch mich zugrunde gebe, als mich von einem anderen retten zu lassen?

Baronin (weicht unwillfurlich betreten mit einer abmehrenben Gebarbe gurud).

Dans (gur Baronin; hohnisch). Ja, bas tonnen Sie naturlich nicht verfleben! Ihnen gefällt's, fich treiben gu lassen im bimmlischen Winde! Das ist auch allerdings bas Bequemfte! (Auf die Baronin los, immer leibenichaft= licher erregt.) Begreifen Sie benn aber nicht, wie mir ein Leben widerstreben, ja mich aneteln muß, aneteln!, bas gar nicht mehr meins ift, bas nicht mir gebort, bas ich nicht mir und meinem eigenen Sinn und meiner eigenen Sat verdanten foll, sondern mir bloß geschehen lassen und es gebulbig empfangen, felbst nicht mehr ich, bochstens noch mein eigener Buschauer, Buschauer meiner Dhumacht, meiner Bernichtung - und bagu noch bantbar? Die Gnabe Sottes preisend? Wofar? Beil fie mir mich nimmt? Und was gibt, was? Das bochst unerwünschte Geschent eines fremden Willens! Rein! Da wirflich noch lieber gleich in die Holle, aber auf eigene Fauft und aus eigener Rraft! 3d will ber Baumeister meines Schickfals sein,

nicht ein Ziegelstein Gottes! (Atemios, erschöpft; zu Sohm.) Stehen Sie mir boch bei, Sie muffen bas ja verstehen, Sie sind ein Mann, und hier geht's um unser heiligstes Recht: uns unser Leben selbst ju schaffen!

Sohm (achfelgudenb). Recht? Aber haben wir auch bie Macht bagu?

Dans (mit einem halb argwohnisch, halb verächtlich von Sohm gur Baronin gleitenben Blid; bohnisch). Anch foon eingefangen?

Sobm (arglos verwundert). Eingefangen?

Sans. Dun Sie nur nicht fo! (Mit einem spottischen Blid auf bie Baronin.) hier werben Menschen gefischt. Schoner Sport; und neuestens wieder sehr ergiebig.

Baronin (fteht mit undurchbringlicher Diene).

Sohm (sichtlich bemuht, bem Gesprach eine Wendung ins heitere zu geben). Ich würde mich, offen gestanden, nicht ungern fischen lassen. Gerade Menschen wie wir zwet, Menschen an der Grenze der beiden Welten, nicht weit genug von der unsichtbaren, um sich ihr ganz entziehen zu tonnen, und doch zu tief in der sinnlichen fest, um sich von ihr loszumachen, sind übel daran. Einen kleinen Ruck zu kriegen, ware mir ganz recht.

hans (fpottisch). heraber ober binaber?

Sohm. Darauf tam's mir gar nicht so fehr an, als daß es überhaupt entschieden wird. (Achselzudend.) herüber ober hinüber.

Dans (fcarf). Ich will mich felbst entscheiben, Sie wollen entschieden werben.

Sohm. Ich will, daß es entschieden wird,

hans (spottisch). Es? Das fieht Ihrer neuen Genes ration gleich.

Sohm. Wir sind nicht die neue. Vielleicht sind wir aberhaupt teine. Wir sind hochstens eine Zwischengenerastion; Ellange halten da gar nicht. Die neue, wo die Renschbeit wieder halten wird, kommt erst, die es entschieden sein wird. (Lächelnb.) Aber solang kann ich doch nicht gut bleiben und (ihm die Hand reichend) deshalb —

hans (heiter fpottenb). Raturlich, Sie baben fich einen foonen Abgang gemacht, bas ift euch boch immer bie haupts sache! Bon euch allen bleibt einst bloß ein kluges Aperçu gurud. Ubrigens (mit einem Blid in ben Garten) wirflich - wenn Sie noch beimfommen wollen, ohne naß zu wers ben - (Ihm bie hand ichuttelnb; in einem berglichen, aber babei wieber fehr ernften Ton.) Auf Wieberseben! Und hoffentlich bald! Lassen Sie sich nicht abschreden, ich bin noch etwas wirr, ich muß erst burch. Die paar Menschen, bie mir gut sind, tonnen mir ba — nein, helfen tonnen bie mir auch nicht, aber es tut mir icon wohl, wenn fie Gebuld mit mir haben. (Lachelnb, mit einem Seitenblid auf bie Nicht starzen! Zerbrechlich! Baronin.) (Drudt ihm nochmals die Sand.) Auf baldiges Wiedersehen alfo!

Sohm. Sobald ich fann und barf. (Mit einer Bersbeugung vor ber Baronin.) Baronin!

Baronin. 3ch begleite Sie.

Cohm und Baronin (zusammen rechts ab).

Sans (fieht ihnen ernft nach, fteht noch einen Augenblid finnend, schuttelt sich bann, lacht hohnisch auf, geht ungedulbig herum, tritt ans Fenster, verläßt es gleich wieder, kommt rasch vor, bleibt ploglich stehen, als ob er etwas vergeffen hatte, sich aber nicht entsinnen könnte was, scheint sich sehr bamit abzuqualen, bis er es auf eins mal gefunden hat, aufblick, zum Schreibtisch eilt, das kleine Bild der Berstorbenen nimmt und es fragend ans sieht, sichtlich erwartend, daß es antworten wird, und erzregt lauschend, was es antworten wird).

Baronin (tommt burch bie Ture rechts zurud, bleibt, hans mit bem Bilbe ber Berftorbenen in ber hanb bemerkenb, flill an ber Ture fteben und beobachtet ibn).

Sans (ber bie Baronin nicht kommen gehort hat, scheint ihre Gegenwart ploglich zu fühlen, erschrickt, schämt sich vor ihr, wird ärgerlich, stellt bas Bild heimlich wieder weg und kramt in ben Papieren auf bem Schreibtisch herum, als ob er etwas suchen wurde).

Baronin (tut, als ob sie nichts bemerkte, nimmt ihre Stiderei, sett sich am Kamin, scheint nur mit ihrer Arbeit beschäftigt und sagt erst nach einiger Zeit, mehr vor sich hin). Ein fluger und seiner Mensch. Ich bat ihn, wenn er wiedersommt, auch den kleinen Dahlsen mitzubringen, bessen Paradope Sie so belustigen. (Lächelnb.) Sie hoden schon ein bischen gar zu lange mit mir einsamen alten Frau zusammen, das halt ja niemand aus!

Sans (ift zu ben Buchern gegangen, steht bort, wendet sich jest langsam um und blidt die Baronin an; in einem Ton ber Reue). Ich weiß, daß ich undankbar bin.

Baronin (fopfichuttelnd, mit humor). Ich will Ihrer Dantbarteit boch aber auch nicht juviel jumuten.

Sans (fommt langfam zur Baronin; in einer weichen Stimmung). Sie haben mit bem Lob um mich gerungen, biefe ganzen furchtbaren Wochen lang, feit Sie bamals ber

gute Doktor Affer an das Bett des Fiebernden, halb Wahns stunigen rief, den er selbst eigentlich schon aufgegeben hatte. Daß ich noch lebe, zuweilen fast wieder hoffe, noch einen Frühling erwachen sehen darf, verdante ich nur Ihnen, Ihrer unermüdlichen Tapferkeit, Zuversicht und Opfersfreudigkeit allein!

Baronin (einfach). 3ch tat meine Pflicht.

Sans (lebhaft). Wie falt bas flingt!

Baronin. Ihnen. Ich weiß mir nicht viele Worte von so vollem Mang.

hans. Und wie vergelt ich's Ihnen? Durch — Uns gezogenheiten, schonend gefagt.

Baronin (ladelnb). Frublingswetter halt! Jebe Stunde folagt ber Wind zweimal um. Das ift icon fo.

Hans (sehr ernst). Rein, Mutter! (Setzt sich neben sie; langsam, leise.) Die ganze Zeit her bent ich schon barüber nach, was es benn sein mag, das mich so störrisch gegen Sie macht. Woher dieses Bedürfnis in mir, Sie zu tranten?

Baronin (lachelnb, gutig). Aber Sans!

Sans (febr ernft). Eine sinnlose, boch unaberwindliche Luft, Ihnen weh zu tun, Ihr Gefahl zu beleidigen, immer gerade bas zu sagen, was Ihnen mißfallen muß, der ich mein Leben verdanke, der Wutter meiner so geliebten Frau!

Baronin (leichthin). Abertreiben Sie nicht! — Sie widersprechen gern, wie lebhafte Menschen fast immer. Sie lieben es, Streit ju suchen, was ja doch auch viel amusanter ift, als wenn man stets einig ware.

hans (fchuttelt ben Kopf). Sie wiffen felbft genau, baß oft aus mir geradegu — warum es benn leugnen?, faft ein

haß gegen Sie spricht! Anders kann man das wirklich nicht nennen. — Zuweilen, wenn ich nicht einschlafen kann und Sie siehen noch an meinem Bett, ich habe schon die Augen ju, muß aber immer noch denken, da wird mir oft Ihre große Sate gegen mich erst recht bewußt, und ich möchte sast weinen, daß ich sie nicht erwidern kann und nichts das für empfinde, nichts als Bitterfeit, Ungeduld und — denn auch das kommt ja noch dazu, noch ganz besonders: Argewohn, einen grundlosen, boshasten Argwohn! — (Steht auf und geht an den Kamin.) Ich nahm mir längst vor, Ihnen das einmal zu beichten.

Baronin (ruhig arbeitend; fehr einfach). Ich weiß doch, hans. Ich weiß.

Sans (an ben Kamin gelehnt; gar nicht erstaunt). Richt mahr? — Und noch eben jetzt, während ich's Ihnen beichte, könnt ich beim besten Willen nicht sagen, ob das aus innerer Rechtschaffenheit und mit Reue geschieht oder — oder vielleicht wieder nur, um eine neue Bosheit gegen Sie zu verüben.

Baronin (ladelnb). Auch moglic.

Sans. Das ist benn boch schon nicht bloß mehr Undank barfeit, sondern eine Riedertracht. — Warum aber? Meinem Wefen doch sonst wirklich gang fremd. Warum gerade gegen Sie?

Baronin (ladelnb, mit einem Berfuch zu icherzen, achfelzudenb). Die Schwiegermutter!

Dans (sehr ernst, fast traurig). Es geht mir zu nabe, um es mit einem Wit abzutun. — Warum gerade gegen Sie, die mir immer nur Grund zur Verehrung, Dankbars feit und Bewunderung gab?

Baronin (langfam, in einem geheimnisvollen Ton). Bielleicht boch nicht.

Dans (aufblidenb). Beil Sie gegen unsere Deirat waren? Rod als id mir Lanes ertrost, fid taum verfdbnen ließen? Einen Reft von Erbitterung gegen ben Mann, ber Ihnen Ihr Rind gerandt, nie gang überwinden tonnten? Rein. Das verstand ich ju gut, um es Ihnen auch nur einen Augenblick verbenten ju tonnen. Und je naber ich Manes bann tennenlernte, besto besser verstand ich's mit jeder Stunde. Sie hatte fich jum Rofter bestimmt, von flein auf, und wenn es Ihnen Pflicht ichien, ihr barin eber ju wiber: streben, sie ju warnen, jedenfalls vor übereilung ju bes wahren, wenn Sie felbst darauf gedrungen hatten, sie, bes por fle fic binde, noch erst in die Welt einzufahren und ein Jahr mit ihr ju reifen - (gurudbentenb, ichmerglich lachelnb) mit welcher Laune hat fle mir ihren erften Sof: ball geschildert! und die Wiener Komtessen! und den Befuch bei ben Santen in Paderborn! (Mit leisem Spott.) Denn Sie baben ihr wirklich von den Freuden biefer Belt nichts erspart, alle Berführungen follte fie toften, und bag, wovon Sie fie durch diese Zerstrenungen und Versuchungen abzulenken schienen, daß das im stillen boch Ihr eigener geheimster Bunfd war, bavon ließen Gie fich nichts merten. Seche Wochen noch und er hatte fich erfüllt, aber ba wurde fie mit mir befannt. - Ich bin's, ber Ihnen Ihren liebsten Traum gerfiort bat, ja mehr: benn wie Gie bas leben Ihres Kindes gelenkt hatten, war daraus ja wirklich ein volls tommenes Runftwerf geworben, ein Deifterftud geiftlicher Erziehung, ein unendlich fostbares Gefäß, bas nur nun, eben als es seine Bestimmung finden und Gott dargebracht

werden sollte, unversehens in meine weltlich berbe hand geriet, die es gerbrach — so mußten Sie's doch empfinden!

Baronin (hat bie Sanbe sinken lassen, zu fiden aufs gehört und blidt in Erinnerungen vor sich hin ins Beite; langsam, leise). Ich hatte nicht gedacht, daß Sie —?

Dans (einfallenb). Bollfommen verstand ich bas! Und Sie hatten ja recht: ein unvergleichliches Runstwerf, bas Sie geschaffen hatten, ist von mir zerstört worden. Rur — (achselzudenb) nur daß mir eben mein Sidd lieber war und ich mir doch auch sagen konnte: ja, sie wird von dir zerstört, aber eben dadurch auch erlost, erst zu sich selbst erlost — du machst zwei Renschen gladlich!

Baronin (ohne hans angusehen, vor sich bin). Ers loft? — Bar fie gladlich?

Sans (fehr einfach, mit ruhiger Entschiedenheit). Ja.

Baronin (ohne Sans anzusehen, weit hinauss blidend; leife gebehnt). Ja?

Hans (langfam, sehr ruhig). Gerade bas, daß sie gladlich durch mich wurde, das hat Sie, liebe Rutter, am meisten gegen mich erbittert. Wir waren beide gleich egois stisch, im Grunde stand ein Egoismus gegen den anderen und — meiner behielt recht, das konnten Sie mir nicht verz zeihen! Und ich verdent's Ihnen nicht.

Baronin (immer mehr vor sich hin als zu hans). Sie war ein merkwardiges Kind, so was Armes und Schwaches, bas nur an einem ganz dannen Faden von Leben zu hängen schien, innerlich aber so heiß, von einer solchen Intensität des Berlangens, daß mir immer angst war, sie musse daran bei lebendem Leibe verbrennen. Im Dorfe hieß sie nur die kleine heilige, mit zehn Jahren wollte

ste schon ins Rloster, ihr beten zuzusehen war unheimlich, und wenn sie dann aus der Berzüdung erwachte, schweiße triesend, mit eistalten Handen, atemlos, blied sie noch stundenlang oft unfähig, sich hier wieder zurechtzusinden. (Blidt jest auf und sieht Hans an.) Ich hatte sie gelenkt? Rein, Hans! Ich wußte mir oft gar teinen Rat mehr mit ihr. Ich stand allein, mein Rann war an die Sechzig geswesen, als wir heirateten, und stard einen Ronat, bevor Ugnes geboren wurde. Eher hat sie mich erzogen als ich sie ging so sest ihren Weg, ihr Wille war so start. Darum erschraft ich ja so, als sie, mit Ihnen bekannt geworden, auf einmal wie verwandelt schien! Ich verstand mein eigenes Kind nicht mehr, ich erkannte sie nicht wieder. Was war denn nur mit ihr geschehen? Ich kann's ja heute noch nicht begreifen!

hans. Sie liebte!

Baronin (mit einem Zug tiefen Efels um ben Mund). Liebte? — Was mir sonst Liebe hieß, war anders, ein Achstung mit stiller Reigung und freudigem Gehorsam heiter verdindendes, unsere reinsten Wünsche beglaubigendes Gesfühl. Mein Kind aber ist durch die Liebe sich selbst entrissen worden. Sie kannte sich nicht mehr, sie verlor sich an Sie, wirklich wie verzaubert war sie!

Sans (fie ruhig anblidend, lachelnd). Entganbett mein ich eber.

Baronin (leise ben Kopf schüttelnb). Rein. Sie wuchs in völliger innerer Freiheit auf. Ich habe niemals versucht, sie zu bestimmen. Nichts widerstrebt mir so sehr, als einen Menschen geistig zu vergewaltigen, ich könnt's gar nicht. Serade deshalb war mir ja so bang, als sie durchaus ins Aloster wollte. Bielleicht ist's doch nur dein eigener ges heimer Wunsch, der sich ihr, ohne daß du's willst, ohne daß du's willst, ohne daß du's willst, ohne daß du's weißt, mitgeteilt, der sich in das arme Rind eingesschlichen hat, wie oft sagt ich mir das! Und nur deshald verschob ich es immer noch wieder. Weil doch nur, was ganz frei geschieht, Wert hat! — (Nach einer kleinen Pause; sehr langsam, ganz leise.) Und nur deshald wieder, nur aus Furcht, ihr ja nicht Sewalt anzutun, schwieg ich auch, als sie mir zum erstenmal von ihrem Sesuhl für Sie sprach — ich schwieg dazu, daß sie sich belog.

Sans (bas Bort erstaunt verständnislos wiederholend). Belog?

Baronin (mit rubiger Entschiebenheit). Belog.

Hans (unwillfürlich lächelnb). Ihre Liebe ware —? Baronin. Nein. So mein ich's auch nicht. Aber ihre "Liebe" gestand sie sich damals noch gar nicht ein, sonst ware sie ja vor Ihnen gestüchtet, bevor's zu spat war. — (Ruhig erzählend.) Sie vertraute sich mir an, sie war ja von keinauf gewohnt, mir alles zu sagen. Nie habe sie sich noch, gestand sie mir, von einem Menschen so geheimnis, voll angezogen gesählt, in Ihrer Nähe glaube sie nicht bloß gläcklicher, sondern vor allem besser und frommer zu wers den. Aber das hätte sie noch immer nicht bestimmt, dem

\$ ans (gefpannt). Sonbern?

Das arme Rind!

Baron in (noch mit bemfelben truben, fast spottischen Lächeln). Sie sab hier eine Pflicht für sich, so groß und heilig, daß sie dafür alles opfern zu mussen glaubte, selbst jenen liebsten Wunsch.

Moster ju entsagen, sondern — (Abbrechend, trub lachelnd.)

hans. Gine Pflicht?

Baronin. Die Pflicht nämlich (mit ganz leifer, taum merklicher Fronie), einen so bedeutenden und weithin wirstenden Mann, sagte sie, des allgemeinen Bertrauens, auf den so viele hoffnungen blicken, der das Ohr der Jugend hat, und was weiß ich noch alles, diesen Mann zum Glauben zu betehren, auf daß er ein Zeuge der Wahrheit werde.

Sans (lachelnd, leichthin). Ja, davon fprach fie gus weilen.

Baronin (mit leisem hohn). Aber Sie redeten ihr bas ans?

Sans (mit einiger Berlegenheit). Ich bat fie, mir Beit gu laffen.

Baronin (anscheinend gleichgultig, fast leichthin). Und baraber ftarb fie halt.

Sans (achselzudend). Gott! — (Sieht bie Baronin an, erträgt ihren ftillen großen Blid nicht und geht er= regt vom Kamin weg an bas Fenster.)

Baronin (unbeweglich; jest wieder fehr ernft, mit talter Stimme). Dies log fle fich vor. — Ich aber war feig. Ich hatte nicht den Mut, ihr zu zeigen, was sich hinter diesen so guten, arglosen, reingesinnten Sefühlen in Wahrs heit verbarg — (mit grimmiger Berachtung) daß es, geistig mastiert, doch bloß ihr fleischliches Gelust war!

Sans (am Fenfter; wendet sich heftig nach ihr um, entfett). Mutter!

Baronin (eisig). Ja, Sie ziehen bafür ben Ramen Liebe vor. (Achselzudend.) Auf bas Wort tommt's ja nicht an.

han 8. Es war das lanterfte, das reinfte, was Menfchen füreinander empfinden tonnen!

Baronin. Gie fennen nichts Reineres, mag fein: wir wollen baruber nicht ftreiten. (Atmet tief auf; bann:) Und jest will auch ich Ihnen etwas abbitten, hans, wie früher Sie mir. Damals, als Sie mir mein Kind stablen, hab ich Sie — gehaßt, wie ich mir ja nie hatte vorstellen tonnen, daß ein Mensch einen anderen Menschen haffen fann! Und - (in ihren Erinnerungen muhlend, mit einer unheimlichen Luft, fich zu peinigen) and bas muß ich Ihnen noch sagen, damit es endlich gang flar und wieder rein wird gwifden uns, und - (hohnisch) um Sie gu bes ruhigen, daß wir beiben einander nichts schuldig find, wirts lich nicht! — Richt bloß, weil Sie mir Agnes ftablen, mir und ihr felbst, hab ich Sie fo gehaft, ber argste haf tam ? erft noch, als ich - (Abbrechend und bann nach einem Atemzug, wieber einfach erzählend, leichter im Ton und rascher.) Ich hatte nicht den Mut, ich schwieg, ich gab Ihnen mein Rind preis, es ware ja doch alles umfonst gewesen. Ich blied ber hochzeit fern, das trantte fie febr, fie ließ nicht ab, auf meinen Besuch ju dringen, und ich, ich war schwach, ich fablte mich doch auch so namenlos ungläcklich in meiner furchtbaren Ginfamteit, ich gab folieflich ihren Bitten nach und - tam. (Sahrt fich mit ben Sanben über bas Ge= sicht, gang leife.) Ich werbe biefe Zeit bereuen bis ans Ende meines Lebens. (Sieht fich mit großen Mugen im Saal um.) Wie hat mir gegraut, als ich jest, auf Dottor MTers Rat, heim mit Ihnen mußte, wieder hierher - -, wie hat mir gegrant, hier, wo ich damals mein armes Rind gang (febr leife) ber irbifden Luft verfallen fand

und felbst — selbst angewidert und boch selbst fast auch . . . (bie Stimme fentend, tonlos) auch selber anges stedt bavon!

Dans (tritt mit einer Gebarbe bes Erstaunen, ja fast Entsegens vor, mit einem ungewissen Blid, ob er sich nicht verbort batte).

Baron in (unbeweglich, ohne hans anzusehen). Diese betändende Stidluft eurer Sinnlichteit — und ich aber, ich alte Frau, sog sie gierig ein — mich ekelte, doch voll Reid. (Schuttelt sich und schließt die Augen.)

Sans (betreten, ratios). Unfer liebes filles Ches glad -?

Baronin (blidt auf, nimmt sich zusammen; achsels zudenb). Mag sein. Ich mache ja weder Ihnen noch ihr einen Borwurf. Rur mir selbst. — Es war das einzige Mal in meinem Leben, daß ich mich fast verlor. Und ich hatte mich immer so sicher gefühlt! (Nidend, schwer.) Deshalb tonnte mir das nicht erspart bleiben. Ich hätte mich sonst nie tennengelernt.

Sans (unfahig, sie zu begreifen; achselzudenb). Ich tonnte mir vorstellen, daß der planlose Leichtsinn, mit dem wir uns unserer jungen Seligfelt unschuldig überließen, vielleicht ---

Baronin (ungebuldig einfallenb). Es lag gewiß bloß an mir. Ich war nur eben bis dahin mit dieser Art Unsschuld nie bekannt geworden. — (Den Ton wechselnd, einsfach erzählend.) Ich hatte keine sehr vergnügte Kindheit. Mein Bater, früh verwitwet, gab mich ins Sacré Cœur. Als ich zurüdkam, auf unser Sut heim, war er ein versbrossener, gichtischer alter herr, kanm mehr fähig zur herrs

idaft, von Bachtern und Berwaltern feit Jahren betrogen. Ich jagte ben Inspettor bavon und machte mich baran, halbwegs wieber Ordnung ju icaffen. Immer braufen, bei ber Felbarbeit, auf ber Jagb, oft ben balben Sag au Pferd, frab ju Bett, frab wieder auf, immer tatig, ohne Beit, viel aber mich nachzudenten, hart gegen andere wie gegen mich selbst, ohne Bertebr als mit ber ewig gantenben Whisipartie des Baters, so bin ich achtundzwanzig Jahre alt geworben. Dann nahm ich einen Mann, ber burch seine frenge Rechtlichfeit, ben boben Ernft und die Barbe feines Befens, die Lauterleit seines selbfilosen, gang ber Rachstens liebe geweihten Lebens meine Achtung und mein Bertranen gewonnen hatte. Ich bin ihm eine gehorsame, finds lich ergebene, pflichttreue Frau gewesen. (Leife, langfam.) Aber enere Art von Chealad blieb mir unbefannt. Ich batte fle mir auch nicht gewänscht. - (Bieber leichter im Con, rafc, fast ungebulbig.) Benn mit gelegentlich ein verliebtes Vaar unterfam, bas Getue war mir immer nur efelbaft, und ich bachte boch auch, lachen Sie mich aus!, aber ich bachte wirflich, bas gab's bloß bei Anechten und Rägden. So dumm war ich — und bin froh, daß ich's war. Bar ich's nur geblieben! - (Rach einer fleinen Paufe; mit überwindung, langfam, leife.) Denn jest wers ben Sie vielleicht versteben, was ich empfand, als mein eigenes Rind -! (Sie ichuttelt fich; bann gang leife.) Und als ich fast daran war, es noch zu beneiben! - (Sich aufrichtenb, ihn anblidenb; breit feierlich, groß.) Jest weiß ich freilich, daß auch das notwendig für mich war. Gott bat bas aber mich geschickt, nicht bloß, um mich ju prafen, sondern zu meinem heile. Ich war vermeffen im

Gefühl meiner eigenen Rraft, ich war selbstgewiß. Da vers ließ er mich, ließ mich allein, überließ mich mir und ich fand mich wehrlos. Des Menschen eigene Kraft reicht nicht bin. felbst tonnen wir nur schlecht sein, gut find wir in Gott allein. Und erft feit ich weiß, daß ich teinen Angenblid ficher bin, ob mich Gott nicht wieder verlassen und meiner bofen Ratur preisgeben wird, bab ich bie Demut. - 3ch bin euch eigentlich großen Dank schuldig. Und es ist abscheulich von mir, daß ich in meiner elenden Sowache noch immer jenen haß nicht überwinden kann. Ja, lieber hans, ich hasse Sie noch immer. Gott belfe mir! 36 babe mich freilich bes berricen gelernt, ich gab mir nicht nach, aber ber haß ift noch immer ba, wenn er auch feine Racht mehr aber mich hat, benn ich habe jest die Rraft, ihm zu widersteben, er vermag über meine Handlungen nichts mehr, und selbst bas darf ich sagen, daß ich ihn gar nicht mehr empfinde: nur daß er immer noch anwesend ift, wenn auch ohne Ges walt, nur das empfind ich noch. — (Lächelnd.) Und so geb ich mir von Beit ju Beit eine fleine Buge bafar auf. Wie diese jest: es Ihnen einzugestehen. Was meiner Sitels teit nicht eben leicht geworben ift. Ich hatt es langst schon vor. Sie sehen jedenfalls, daß Sie gar teinen Grund haben, fich Ihrer unfreundlichen Gefühle gegen mich ju schämen und Ihren schlechten Launen Ginhalt zu tun. Wenn Sie noch fo, wie Sie's nannten, ungezogen mit mir find, ich bab's verdient.

Sans (fieht fie fragend an; bann, leise). Sie find mir fast unheimlich. (Geht von ihr weg, an ben Schreibtisch hin.)

Baronin (in einem geheimnisvollen Ton). Ja.

Dans (blidt, durch ihren Ton befremdet, auf). Es ist zuweilen, als ob sie den Tod Ihrer Tochter an mir rachen wollten? (Wartet, was die Baronin antworten wird; da sie schweigt, leise.) Sehen Sie, das wagen Sie nicht zu lengnen!

Baronin (leise). Rein, ich barf mich nicht rachen wollen.

Sans (aufgebracht, sehr heftig). Aber bin ich benn schuld? — (Da sie schweigt, noch heftiger.) Ihr Wahn, als ob Liebe Sande, Schuld, etwas Fluchwärdiges wäre, bas Strafe verdient, das abgebäßt werden muß, läßt Sie schon alles ganz verzerrt erblicken!

Baronin (mit großer ruhiger Entschiedenheit). Sie tun mir unrecht. Ich glaube nicht, daß Ugnes aus Strafe für ihre Liebe starb.

hans (bringend, febr heftig). Sondern?

Baronin (schweigt).

hans (heftig). Denn Sie versteden mir noch etwas?! Ich fahle das ja die ganze Zeit schon! Und dies alles erz zählten Sie mir doch jest auch bloß, um — (balt ein).

Baronin (rubig fragenb). Um?

hans (tonlos). Ich weiß nicht. Ich habe nur einen Berbacht.

Baronin. Belden?

Sans (zudt ratios die Achsel, bann). Sie find nicht aufs richtig en mir.

Baronin (mit leifem Spott). Roch nicht aufrichtig genug?

Rammerdiener (burch bie Tur rechts; schiebt ein in Rollen laufendes Tifchchen jum Kamin, bedt ben runben

Tisch und richtet ben Tee an, alles mit einer pedantischen Umftanblichkeit).

Baronin (nimmt beim Eintritt bes Dieners gleich ihre Stiderei wieber auf; nach einer Pause, zu hans hinüber, im Gesprächston). Aber wird's dann nicht Zeit für Sie, wieder zu Bett zu geben? (Da hans nicht antwortet.) Sie durfen sich nicht gleich das erstemal zweiel zumuten. Die scharfe Luft strengt an.

Dans (am Schreibtisch, in Gebanten; gleichgultig, bloß um etwas zu sagen). Ja natürlich.

Baronin (erft nach einer Pause; mit großer Gute, bie jest, nach bem Früheren, nicht ganz echt klingt und fast etwas Lauernbes hat). Wit durfen auf eine Reihe von schonen Lagen haffen, und wenn Sie nur nicht die Gebuld verlieren, nichts übereilen und sich ein bischen in die Langes weile zu finden wissen, wird dann mit Gottes hilfe bald alles überstanden sein.

Sans (blidt fie, nachbenklich auf ihren Ton horenb, befrembet an; gleichgultig, leichthin). hoffentlich.

Rammerdiener (anrichtend; hat babei ber Bas ronin jugebort und nidt, gerührt juftimmenb).

Hans (immer nachbenklich auf die Baronin blident; in einem zweibeutigen Ton). Und ich werbe mich nicht langweilen. Gar nicht. Warum? (Er lächelt trub.)

Baronin (voll Gute, mit tiefer Stimme, halb fingend). Sohm kommt wieder, er bringt das nachstemal den lustigen kleinen Dahlsen mit, bald auch andere Freunde, und wenn der Lag langer, das Wetter warmer wird, sigen wir im Garten, mit Anemonen und Seidelbast.

hans (schließt ploglich bie Augen, beugt fich vor und

laufcht ihrer Stimme gierig, jebes ihrer Borte gleichfam einfaugenb).

Baronin (immer noch in bemfelben halb singenben Ton). Dann fommt Oftern und die Gloden tonen neu, ber herr ift anferstanden, die Welt wird hell und ber Neusch wieder jung. (Bisher unbeweglich, blidt sie jest, gutig lächelnd, wieder auf.) Nur Mut, hans! Dann wird alles noch gut!

Sans (öffnet, als er seinen Namen hort, rasch bie Augen wieber, blidt bie Baronin an und sagt nach einer Pause, beklommen). Zuweilen, wenn Sie sprechen, glaub ich, Ugnes spricht.

Baronin (lachelnb, in ihrem gewöhnlichen Con, leichthin). Finden Sie?

Sans (fich fassenb, bie Stimmung abschüttelnb, in einem abweisenben Ton). Dann wieber gar nicht. (Inbem er zum Fenster geht.) Sar nicht! (Tritt ans Fenster; es fangt zu regnen an, langsam in großen Tropfen.)

Baronin (leichthin, lachelnd). Ein Unterschieb muß ja mohl fein.

Rammerdiener (hat angerichtet, betrachtet ben Teetisch prufend, ob nichts fehlt, und blidt bann auf bie Baronin, was sie etwa noch wunsche).

Baronin (nach einem prufenben Blid auf ben Teetisch; zum Kammerbiener). Dante!

Rammerbiener (burch bie Tur rechts ab).

Baronin (schenkt fich und hans ein; bann, nach einer Pause). hans, ber Tee!

Sans (wendet fich raid) nach ihr um, bleibt noch einen Augenblid nachbenklich am Fenfier, tommt bann

langfam jum runden Tifch und fagt, noch ftebend, mit rubiger Entschiebenheit). Ich habe mich entschlossen, wieder ju reifen. Ich reise morgen ab. Bersuchen Sie erft lieber nicht, mir ju widersprechen, es ift unnah!

Baronin (erschrickt, beherrscht sich aber gleich und läßt es sich nicht merken). Der Argt, farcht ich, wird widersprechen.

Dans (fest fich; furg, fnapp). Mag er. 3ch fenne mich beffer. Er hat mich gefund gemacht, soweit er bas vers mag. Jest tommt's barauf an, was ich felbst vermag. -36 muß da icon allein durch, auf eigene Fauft und aus eigener Kraft. — Ich bin so gesund, als ich bier überhaupt werden fann. hier, wo mich alles erinnert - und ich, ich muß vergessen! Das aber wird mich felbst (in einem bohnischen Ton) der lustige fleine Dahlsen nicht lehren, faum! Und bei meinen sämtlichen Freunden als inters effanter Fall berumgereicht ju werben - bante. Jeder will doch bloß für seine Reugier davon was profitieren. helfen? Reiner. Was aus mir babei wird, ist ihnen gleiche gultig. Rann ich auch gar nicht anders verlangen. Sohm hat gang recht: 3ch hab's erlebt, an mir ift's, es auss zutragen. Das nimmt mir niemand ab. (Trinkt gierig Tee, bann.) Aber bagu muß ich erft wieber gu mir ges tommen fein! Bier? Rie! (Schenft noch nach und trinft wieber gierig aus.)

Baronin (fist unbeweglich, gleichsam in sich felbft eingerollt).

Sans (fpringt auf und geht heftig weg). 3ch habe Beranderung notig, Ausblid ins Beite, fremde Menfchen, gleichgultige Menfchen, die nichts von mir wissen, nicht

neugierig besorgt um mich sind, nicht an meiner Wunde tragen, ich brauche das Sefahl, daß die Welt da draußen, was immer mir auch passiert sein mag, ruhig weiter geht und sich nicht im geringsten dadurch storen läßt, daß, was mir passiert ist, nicht das geringste andert an ihrem Lauf, daß sie viel mächtiger ist als alles, was uns passieren tann, ich sehne mich nach der vernichtenden und eben das durch belebenden Einsamseit, die man nur in großen Städten hat! (Er ist wieder an den Schreibtisch gestommen.) Können Sie das nicht verstehen?

Baronin (falt, gleichgultig). Sie manichen nicht, bag ich widerspreche.

- Sans (lebhaft). Sie warben an meiner Stelle -
- Baronin (einfallend, icharf). Rein.
- Dans (heftig). Meinen eigenen Rabel betrachten, Tag um Tag? Wie lange noch? Er wird nicht mehr anders!
- Baronin (breit). Un Ihrer Stelle (halt ein und fieht ihn an).
  - Sans (ungebulbig). Run, mas? Bas murben Sie?
- Baronin (in einem feltfamen, leife fpottischen Ton). Ich wurde boch erft trachten, mein Erlebnis einmal tennen an lernen.
- Sans (heftig). Renn ich's noch nicht genug? Noch nicht?
  - Baronin (langfam). Bas wiffen Sie bavon?
  - Sans (unsicher, betreten). Bas weiß ich nicht?
  - Baronin, Wiffen Sie bie Lofung?
- hans (ungebuldig, rafch). Rann ich fie mir aus ben Bingern fangen?

Baronin (leife, langfam). Sie tennen Ihr Erlebs nis nicht. Was Sie tennen, ift nur ein Teil davon. Ift nur der Rachfat, der unverständlich bleibt, solang Ihnen das Borwort dazu fehlt.

hans (ftarr; tonlos). Und Sie -?

Baronin (breit). Ja.

Sans. Und ichwiegen?

Baronin (traurig). Sie hatten es selbst finden sollen. Ich hoffte noch immer. — (Den Ton wechselnid, achselzudend.) Da Sie sich start genug fühlen, lustig in die weite Welt zu wandern, werden Sie ja die Kraft auch dazu haben. Und erspart kann's Ihnen doch nicht bleiben.

hans (erbittert). Ich wußte ja, daß mir etwas vers heimlicht wird!

Baronin. Man hat Ihnen nichts verheimlicht, Sie haben's nur nicht bemerkt. — Es schien mir auch uns glaublich, als ich, nach und nach erst, gewahr wurde, daß Sie selbst Ihr eigenes Wunder offenbar — (achselzudend) misverstanden.

Hans (sieht sie betreten an). Daß ich misserstand?
— (heftig erregt, sehr rasch.) War mir doch immer schon — mir ahnte ja! — Peinigen Sie mich doch nicht länger! Die kölung? Das Schlußwort? Sie geben mir das leben wieder, Sie retten mich zum zweitenmal vom Lode! (Ist an den runden Tisch gekommen.) D ja! Mir siel auch gleich aus, immer schon, wie wenig Sie sich eigentlich wunderten, über das Wunder!

Baronin. Fiel Ihnen das doch auf? Es ist sonst nicht Ihre starte Seite. — (Den Ton wechselnb; lange fam, ihn fest anblidenb, fehr ruhig.) Staubten Sie benn, fie fei mit Ihnen gladlich?

Sans (fteht hordend, blidt betroffen auf; gang leife). Bar fle's nicht?

Baronin. Ich mußte bas ja voraus.

hans. Warum?

Baronin. Sie war fromm, Sie finb's nicht.

Sans. Wir sprachen uns barüber aus. Ich glaubte, fie beruhigt ju haben.

Baronin. Sie nahmen das vielleicht boch etwas ju leicht. Sie war tiefer.

Sans. Auch ich bin boch fromm, freilich auf meine Art; ich halte die Dogmen in Ehren, die voll tiefer Beischeit sind, wenn ich mir diese Beischeit gleich, nach meinem Geschmad, vielleicht noch anders ausgedrückt denken konnte. Aber ich gab ihr ja nach, durchaus. Ich ging sogar mit zur Wesse, ihr zuliebe.

Baronin (mit leifem Spott). 3hr juliebe.

Huch ihr genügte das nicht. — (In Erinnerung, lächelnb.) Auch ihr genügte das nicht. — (In Erinnerung, lächelnb.) Sie war so lieb in ihrem heiligen Eifer! Wenn sie mich katechisserte, hab ich an alles geglaubt! — Faust und Gretchen war eine Zeit unser Lieblingsspiel. — Ich konnte nur nicht mehr mit, wenn sie dann auch noch von mit verslangte, für die Kirche zu werden, desenlich auszutzeten, einen Slauben zu bekennen, dem ich nicht widerstrebte, den ich mir wünschte, den ich aber auch dann nicht verstündigt hätte, weil das einmal ganz gegen meine Ratur ist — mag zeber selber nach seiner Seligkeit sehen! (Setz

sich an ben runben Tisch; einfach erzählenb.) Aber sie war febr undulbsam, wie vielleicht alle gang rein und fart empfindenden, von einer gang reinen und farten Emps findung des Rechten, des Wahren durchdrungenen Mens schen. Sie war von ihrer Wahrheit wie besessen! Und andere in der linge ju laffen, das tonnte fle nicht ertragen. Wenn jemand ins Waffer fpringt, fragte fle mich oft, wirst du dir da sagen: ber brave Mann will sich offenbar ertranten, warum nicht? O nein, du springst ihm nach, um ibn zu retten, ob er will ober nicht. Wenn fich aber iemand in Unglauben fturst, ins ewige Berberben, in ben Tod feiner Seele, da siehst bu gleichgultig ju! Wo bir etwas falsch scheint an ber Ernahrung, Befleibung, Unters tunft, Bauweise, Dentweise, Lebensweise ber Menschen, bift du der erfte, fie ju belehren, und sparft tein Geld und scheust tein Opfer, um ihnen bas Richtige beigubringen, und nur in der hauptsache, nur wenn es fich um den Sinn und 3wed des gangen Lebens handelt, da willst du beine Mitmenichen rubig bem Jertum, bem Bahnfinn über: laffen?

Baronin. Satte fle nicht recht?

Sans (achfelgudent, leife). 3ch weiß nicht.

Baronin. Der Unterschied ist bloß, daß in ber Hauptsache, in den Grundfragen um den Sinn und 3wed bes ganzen Lebens Sie, lieber Hans, eben eigenslich gar feiner Meinung sind. Aus Ungewißheit besteht Ihre Toleranz.

hans (nidend). Genau das fagte fie mir auch, fast mit benfelben Worten.

Baronin. Bas muß fle gelitten haben!

han 8. Rann ich mir aber Sewisheit erzwingen? Das sah sie boch auch ein und ich vertröstete sie, daß ich vielleicht nur noch zu jung sei, daß mir mit den Jahren schon auch noch der wahre Sinn aufgehen werde —

Baronin (einfallend und gang in seinem Tone fortfahrend). Daß es Ihnen vielleicht einfach bisher immer in gut gegangen —?

hans (beftatigenb). Ja.

Baronin (langfam, breit, wenn auch noch immer in bemfelben Ton). Daß Sie, um ben Ernst bes Lebens fennenzulernen, vielleicht noch erst einmal einen großen Schwerz erfahren mußten?

hans (blidt, burch irgend etwas in ihrem Ton bes frembet, auf; seine Stimme wird unsicher). Ja. Bas man eben in biefer Art ju sagen pflegt.

Baronin (mit einem Unflang von Sohn). Um fie ju beruhigen?

Sans (wie fich verteibigenb). Es gelang mir auch.

Baronin (in einem unheimlichen Ton). Bollfoms men.

hans (angftlich aufblidenb). Sie murbe rubiger.

Baronin. Gang ruhig — Schließlich.

Sans (blidt sie verståndnislos an, mertt zunächst bloß, daß sie sichtlich auf irgend etwas anspielt, ahnt aber nicht, worauf, und sagt ins Leere). Ja. — (Run erst plöglich bligartig begreifend, springt er auf, schreit, stößt an ben Stuhl, tastet mit ben Handen, starrt die Baronin entsett an und fragt bann heiser.) Wollen Sie behaupten —?

Baronin (eifig). Bas ich beweisen fann. — (Rach

einer Paufe, rubig ergablenb.) Da mir far euer Glad ber Sinn feblte, verlief ich end; ich batte blof geftort. Bis Sie mir bann forieben, fie fei frant. Ich erfchrat, als ich fle wiedersah. Sie war so sowach, daß fle fich taum mehr auffeben tonnte. (Bebedt ihre Augen mit ber Benb.) Und weißer als das weiße Bett, in dem fie flebernd lag! 36 febe fie noch immer. (Biebt bie Danb von ihren Augen; wieber ruhig ergahlenb.) Rein Urst mußte Rat. flagte nicht, es schien auch nicht, daß fle litt; man fab nur, baß fie ftarb. - Sie fchien mir eber frob. Wie lange nicht mebr. Wie einft, als fie Sie noch nicht kannte. — Rur voll Angft foien fie, bag ich fragen tonnte. Go fowieg ich, faß an ihrem Bett und betete mit ibr. Dann fing fle selber einmal an. Bon Ihnen. Das Unglad fei, daß Sie felbft meinten, fromm ju fein, aber fich Gott nur im Ans fang vorstellen tonnten. Rachdem er alles erschaffen und fein Werf in Bewegung gefest, batte fich Ihr Gott banon jurudgezogen, obne fich weiter ju fummern. Gin Gott in Penflop. Unbegreiflich war ihr bas. Es maffe, fagte fie, wie turifichtige ober fowerborige Menfchen, offenbar auch furiglaubige, schwerglaubige geben. Aber fie wolle nicht vers jagen, man babe boch Beispiele von verbarteten Zweiflern, beren Berg noch aufgetaut, juweilen blog burch ben Aublid bes Lebens, oft burch feltsame Schidungen ober jum Beispiel auch, wie man ergablen bort, burch einen großen Schmerz. Es fdien ihr wohlzutun, daß ich einige Falle kannte, die bas bestätigten und ibre hoffnung also beglaubigten. Gern fam fie auf biefes Gefprach jurud, und niemals obne bingugufigen, bag manchen auch ein großer Somery bes febrt bat.

Dans (bisher unbeweglich zuhörend, wendet fich jest ploglich ab und geht einige Schritte von ihr weg).

Baronin (gewahrt seine Bewegung und halt einen Augenblid ein, bevor sie ruhig in ihrer Erzählung fortsfährt). Mir siel das erst später auf. Junachst hatte der Sesdanke ja nichts Absonderliches, auch waren wir doch seit je gewohnt, derlei Fragen aussührlich durchzunehmen. Alls wir wieder einmal von der Heiltraft sprachen, die zuweilen ein großer Schmerz hat, sagte sie, daß man da von Sott unter Umständen also gerade zum Besten eines Menschen, als Wertzeng der göttlichen Snade, dazu gedraucht werden tönnte, diesem Menschen, so lieb man ihn hat, eben darum sehr weh tun zu massen. Ihr wurde das, meinte sie, nicht leicht werden und doch hatte man ja die Pflicht, ihn nicht zu schon, sondern aus Liebe gransam gegen ihn sein zu ton, nen, um seine Seele zu retten.

Sans (fcreit gequalt auf). Rein, nein! (Schlagt bas Geficht in feine Banbe.)

Baronin (im Ton ruhiger Erzählung fortfahrend). Ich weiß noch, daß ich ihr antwortete, es bleibe ja zuweilen auch Eltern nicht erspart, ihren Kindern hart und grausam zu scheinen, Wehleidigkeit ware da ganz falsch, wodurch das Gespräch, da sie sich aus ihrer Kindheit einiger Beispiele dafür entsann, eine scherzhafte Wendung besam. Ich blieb ganz arglos, die Bedeutung sollte mir erst ausgehen, als mich, vielleicht eine Woche später, die Wagd aus dem Garten holt und Ugnes, aufrecht im Bett, mit einem Blid, der schon nichts mehr Irdisches hatte, mir ankündigt, sie habe, devor sie jeht sterbe, mir noch etwas zu gestehen und mich noch um etwas zu bitten.

7

\$ an & (finnlos vor Schmerz aufschreienb). Das ift nicht wahr!

Baronin (mit unheimlicher Ruhe). Sie sei, sagte fie, gern trant geworden und ich burfe, wenn sie jest sterbe, nicht traurig sein, denn es sei freiwillig.

Sans (erichuttert) für mich! — Und eines gewaltsamen Sobes!

Baronin (aufblidend, ben Ton wechselnd; hart, versächtlich). Sie kannten Ihre Fran wenig. — (topfschüttelnb) Sie konnten sie sonst nicht verbächtigen —

Sans (fliert bie Baronin ratlos an, adit und ringt bie Sanbe).

Baronin (in einem hochmutigen Ion). Rein. Derlei lag nicht im Bereiche meiner Tochter. — Das Leben ift auch einfacher, als Sie benten. - (Rach einer fleinen Paufe; ftill bewegt, mit großer Innigfeit.) Rein. Sie hat fich tot gebetet. Sie bat Gott um ihren Tod so ftart, bis ihr beißer Bunfc erhort wurde. Sie bat unablaffig barum und bat aber unablaffig jugleich, ihre Bitte nicht ju boren, wenn fie falfc fei. — Jest wußte sie sich erhört und war also auch baraber ruhig, daß fie nichts Unrechtes erbeten. Und so froh, daß Gott ihr Opfer angenommen, fo froh, den ges liebten Mann gerettet ju wissen! Sie hatte von Tag ju Tag noch immer gebangt, ob ihr Wunsch nicht abgewiesen wurde, und batte doch alle die bitteren Arzneien, die ber Arti ihr verschrieb, noch so brav geschluckt, damit ihr Wunsch nur ja nicht in Erfällung gehe, wenn er vielleicht nicht zur Erfällung bestimmt ware! — Leicht trennte sie sich von Ihnen nicht, aber bafar marben Sie boch in ber Ewigfeit beisammen sein! Und ich mußte versprechen, Ihnen nichts

ju fagen; Sie follten es, wenn moglich, nicht erfahren. Es foll ibm, fagte fie, bod nur gerade fo viel Schmerz bereiten, als unbebingt bazu notig ift. Und erst, wenn auch ihr Tod vielleicht noch immer nicht die Rraft batte, Sie zu befehren, und wenn's bewiesen ware, bag and ihr Lod ju schwach, bann erft burft ich, bann aber follt ich's Ihnen fagen, um and das noch zu versuchen. - Ich habe mich ftreng an ihren Auftrag gehalten. Und erft jest, wo ja nicht mehr zu ers warten ift, daß Sie, wie mein Rind hoffte, blog burch ben großen Schmerz allein von Ihrem Unglauben gereinigt warben, wo also ju befarchten ift, bag bas Opfer feinen Sinn verfehlt, geradeso wie ja selbst das Wunder auch, da blieb mir boch taum etwas anderes übrig, als Ihnen jur Renntnis ju bringen, daß es ein Ovfer war. Es ware ja moglich, daß das vielleicht noch einen gewissen Eindruck auf Sie macht. — (Rach einer kleinen Paufe, ben Ton wechselnb, leichthin.) Nebenbei mag Ihnen bas auch erflaren, warum ich mich so febr widersette, als fie, der Wiffenschaft halber, seziert werben follte. Die Wissenschaft hatte nichts bavon gehabt. Diefer Tob ging aber fie binaus. (Berfinft in Erinnerung.)

Sans (erschüttert, unbeweglich; gang leife). Für mich! Aus Liebe ju mir! Um meine Seele ju retten!

Baronin (nach einer langen Paufe, wiederaufsblidenb). Jeht werden Sie mir verzeihen, wenn ich zus weilen, so sehr ich mich bemube, nicht ganz so heiter gegen Sie bin, wie ich's gern ware. Man wird seiner Gefühle beim besten Willen nicht immer herr. (Außerlich ganz ruhig, sehr einsach.) Sie sind ja doch gewissermaßen — (die Stimme senkend, langsam, ihn fest anblidend) ihr Rorber.

Dans (judt zusammen und hebt beschworent bie Danbe gegen fie).

Baronin (nach einer fleinen Paufe, noch immer ihn feft anblidenb, ruhig fragenb, langfam). Richt?

Sans (bricht am Schreibtisch zusammen und verbirgt bas Gesicht in ben Sanben).

Baronin (fteht langfam auf; bann). 36 weiß, bies ift nicht recht von mir. Und ich laffe ja nicht ab, Gott um bie Rraft anzusteben, daß ich Ihnen verzeihen und Sie von herzen lieben lerne, bis meine Schuld an Ihnen burd Ihre Befehrung abgebuft fein wird! (Sie faltet die Banbe, fteht einen Mugenblid fo, wendet fich bann um, geht jum genfter, blidt in ben bammernben Garten, bort bem heftig ans Fenfter praffelnben Regen zu, wenbet fich nach einer langen Paufe wieber um, blidt auf Sans und lagt rubig.) Das Opfer bat nicht gewirft. Das Wunder auch nicht. Bielleicht beibe jusammen. Bielleicht fonnen Sie fic jest, wie Sie zu sagen pflegen, einen Reim darauf machen. - (Rach einer Paufe, fich Sans nabernb; leife, boch in einem Ton, bem man ihre Erregung anhort.) Ich habe meinem sterbenden Rinde gelobt, daß es nicht umfonst gestorben sein foll. Es ift meine Pflicht, daß fein letter Wille geschehe. Sie haben mir mein Kind genommen und ich muß Ihnen ben himmel geben. Go steben wir beiben jest, (Bifcht mit einem Finger ihr Muge aus.) Es wird etwas viel von mir verlangt. (Ihre Stimme wird hart, ber Ton fast brobenb.) 3ch tann also vielleicht auch von Ihnen verlangen, daß auch Sie fich überwinden lernen. (Sie beherricht fich mieber, die Stimme wird milber; leife, bittenb.) Es geht um Ihr ewiges heil, hans.

Dans (am Schreibtisch, ben Kopf in seinen Sanben; mit einer ungebulbigen Gebarbe, ftohnenb). Ich tann boch jest nicht! Saben Sie boch Erbarmen!

Baronin (mit auffleigenbem Born; hart). Rein, hans!

Dans (aufschreienb). Sie jertrammern mich und verslangen bann, daß ich noch — (Springt auf; mit wilbem, irrem Blid.) Was? Was benn? Was ift Ihr — (hohnisch auflachenb) Plan mit mir? Was jeht wieder? Erst plant Ugsnes, dann plant Gott, habt ihr noch nicht ausgeplant mit mir?

Baronin (verweisend, fehr ftart) Dans!

Dans (mit einem Ausbrud bes Entsehens in ben Augen, verzweifelt). Seben Sie benn nicht, daß ich am Ende bin? (Tief traurig bittend.) Was wollen Sie noch von mir? — (In einem Butanfall, zornig schreiend.) Lassen Sie mich boch, lassen Sie mich! (Er scheint auf sie zu stürzen, duckt sich aber plohlich und rennt wie vor ihr fliehend weg.)

Baronin (ftarr aufgerichtet; breit, groß). Ich lasse Sie nicht, hans! — Ich kann nicht, bis ber lette Wille ber Loten geschieht! — Ich darf nicht, hans! — Ich hab's ihr gelobt. Und — (geht auf ihn zu) und, hans, wenn sie verz geblich starb? — (Noch näher auf ihn zu; die rechte hand ausstredend, mit dem Finger auf ihn zeigend; ganz leise, bloß im Ton einer stillen Warnung, mit zudendem Mund.) Morder! Morder!

Sans (ftohnt ichluchzend auf).

Baronin (fieht noch einen Augenblid in Erwartung, bann sinkt sie langsam vor ihm auf die Knie nieder und faltet bittend die Hande). Um meines toten Kindes, um Ihrer lieben Frau willen, lassen Sie sie nicht umsonst ges storben sein!

Sans (erichuttert, weinenb). Mutter, Mutter!

Baronin (noch auf ben Knien vor ihm, forbernb). Sie geloben mir?

Sans (noch in Tranen; rasch). Alles, alles, Mutter!
— (Sich, wahrend er noch spricht, wieder besinnend und
es im selben Atemzug schon halb zurudnehmend). Alles,
was ich — (mit einem sehr starken Ton auf dem nachsten
Bort) kann!

Baronin (erhebt fich rafch; brobend). Sans?

hans (ausweichenb, febr rafch). Ugnes war mir alles, mein ganges leben gebort ber Erinnerung an fie —

Baronin (rasch einfallend, schon in seine letten Borte hinein; hart, hohnisch). Es ift hier nicht von Sentis mentalitäten die Rebe! — Sind Sie bereit, hans?

Dans (ausweichenb). Bas forbern Gie von mir?

Baronin (außer sich). Mein Kind ist dafür gestorben und Sie fragen noch? Es hat noch im Grab keine Auh, es jagt Sie nachts auf, um sie vor einem Lod in Sünden zu retten, Zeichen und Wunder geschehen Ihnen und Sie wollen noch immer nicht glauben?

Hans (schmerzlich ausbrechend). Wenn ich nicht — (gellend laut) kann? (Plotzlich sehr rasch, in hellem Jorne.) Und wenn ich wäßte, sie wird dadurch vom Tod anserweckt — ich kann's aber ja nicht! (Erschrickt vor seinen eigenen Worten, taumelt und faßt sich an den Kopf; bereuend, sehr rasch.) Rein, Mutter! Nein, nein — ich will doch, ich will ja (die Hande ringend und emporstreckend) von ganzem Herzen will ich doch, ich will, ich will!

Baronin (nach einer kleinen Pause, mit tiefer Stimme). Amen. — (Den Lon wechselnd; hart, vor sich hin.) Jetzt sollen Sie mir nicht mehr entkommen. Ich bes swinge Sie — wie ich mich selbst bezwang. (Boll haß.) Denn ging's nach mir, ich ließe Sie wahrhaftig lieber zur holle — (tief aufatmend, schaubernd, leise) Gott verzeih mir die Sande!

Sott, gib mir, daß ich an bich glaube!

(Borhang)

## Dritter Aft

Derfelbe Saal in Wes Schloß Links und rechts einer von den langen Fensterflügeln offen, die mittleren zu.

Mai. Schoner Tag. Der Garten blubt. Spater Rachmittag. Unfangs noch Sonne.

Binger! (Domherr, Erzellenz; Fünfziger, hoch gesmachien, statiich, er muß einst ber typische schone Kupian
gewesen sein und auch jest noch tritt aus dem etwas
schwammigen Sesicht die große, stolz und eigenwillig ges
schwungene Nase mit gebietender Entschiedenheit hervor,
die Anmut der seinen dunnen Lippen und der fragende Blid seiner unnachsichtigen Augen sind jung geblieben,
wenn auch durch die Burde des Alters gedämpst und mit
Spuren strenger Ubungen in Seldssüberwindung; Aplomb
und Milbe, Ernst und Gute mischen sich in seinem Wesen,
das, so sehr es Ehrsucht gebietet und erzwingt, doch Bes
hagen verbreitet, zu dem man unwillsurich Jutrauen
saßt, das zur Aufrichtigseit, zu vielleicht gar nicht ers
wünschen Geständnissen stimmt; man fühlt, daß man
diesen Augen nichts verschweigen, sie nicht anlügen kann, und im Bohllaut seiner tiefen, sanften, nur ganz leise zuweilen den Prioster, den Prediger verratenden Stimme schmigt jeder Bersuch, vor ihm auf der hut zu sein; er sett sich eben in den Lehnstuhl hinter dem runden Tisch am Kamin und sagt lächelnd). Richt bloß, weil es meine Pflicht ist, sondern weil es mir ja die größte Freude macht, Ihnen beizustehen, nach meinen schwachen Kräften. Das wissen Sie doch, verehrte Freundin!

Baronin (immer mit ber größten Ergebenheit und Demut vor bem Domherrn, ben sie kaum anzusehen wagt; babei lebhafter als sonst und zugleich vor Gehorsam fast verlegen, aber auch fast aufgeregt; noch hinter bem Lehnstuhl links vom runden Tisch stehend). Ihr bloßer Anblick, Erzellenz, tröstet mich, gibt mir meinen Mut zurück und läßt mich wieder hoffen! (Sett sich.)

3 in ger l. Sie find fehr gutig und — (lachelnb) übers

Baronin (innig). Ich weiß, was ich Ihnen dante. Bingerl (fie fest anblidend, langfam). Aber, bevor er tommt — eine Frage.

Baronin (gefpannt, faft angftlich). Ja?

Bingerl. Sie schrieben mir, es sei sein eigener Bunsch? Baronin. Auf seinen Bunsch schrieb ich an Sie. Er bat mich barum.

3 in gerl (ladelnt). Und half da nicht aber vielleicht Ihr Wunsch doch dem seinen etwas nach?

Baronin' (einfach, ehrlich; ihr Ton hat gegen ben Domherrn oft etwas geradezu Kindliches und bei ihren grauen haaren Ruhrendes). Wirklich nicht, Erzellenz. Ich wußte doch, daß Ihnen das nicht recht gewesen ware.

7

Zingerl (lächelnb). Denn Sie geben, bei den besten Absichten, zuweilen noch einer etwas jugendlichen Ungebuld nach.

Baronin (errotend, gehorfam). Ich weiß und will trachten, es mir abzugewöhnen.

Zingerl (ernft, aber sehr einfach, eher fast leichthin). Wich hat ein langes Leben gelehrt, daß und Gott jeden Bunsch, ber in seinem Plane liegt, erfüllt. Doch übereilt er nichts, wir mussen warten können. (Mit humor.) Er ist eben gewohnt, mit etwas größeren Zeiträumen zu rechnen als wir.

Baronin (anbachtig zustimmenb). Ja.

Bingerl (fieht fie forschend an). Mo?

Baronin (halt seinen Blid ruhig aus). Rein, Erselleng! hans bat mich unaufgefordert, gang von selbst. — Er weiß, wie sehr ich Ihnen ergeben bin, er weiß, wie meine Lochter an Ihnen hing. Was liegt naher, als daß er, da sein eigener Verstand wie der Rat seiner Freunde verssagt, Ihre hilfe sucht? Ich bin sehr froh.

Bingerl (nachbentlich). Wie weit ift er?

Baronin (achselzudend). Der Arzt erklart ihn gessund. Aber was hilft ihm das? Er kommt innerlich nicht darüber hinweg. Es ist jeht fünf Monate her, und noch immer wird er es nicht los, weder so noch so, denkt an nichts anderes, spricht von nichts anderem, kann nicht weg, weil er weder die Kraft hat, es zu vergessen, noch die Kraft, wie Sohm das neulich einmal nannte, es irgendwie sich einzuverleiben. — (Langsamer, leiser.) Auch qualt ihn sehr, daß die Stimme verstummt ist.

Bingerl. Die Stimme?

Baronin. Seit er auf ihr Seheiß ben Jug vers ließ -

Bingerl (sid) erinnernd und jest erft verftehenb).

Baronin (ben Sag vollendend) hat er fie nicht mehr gehort. Er traumt nicht mehr von Ugnes. Er gibt sich selbst die Schuld daran, weiß aber nicht wie.

Bingerl (nachbenflich). Er ift, foweit ich aus ber Ferne mir ein Urteil aber ibn anmaßen fann, ein Mann von Seift, bober Bildung, redlichem Willen, ein ungewöhns licher, vielleicht seinen Saben nach sogar bebeutenber Mann. Db es freilich bis jum praeceptor Germaniae, ber er gern ware, reicht -? (Salt achselzudend einen Augenblid inne; bann:) Man bat boch juweilen ben Eindrud, baß er inners lich gewissermaßen ein bifichen über seine Berhaltnisse lebt, und solden geistigen Berschwendern geht dann oft ploblich ber Atem aus. Er fann viel, meint aber, baß er alles fann. Bas immer er irgendwo fieht, er muß zeigen, daß er es auch tann, auch bas tann. Eins genügt ihm nicht, er will immer auch noch bas Gegenteil bazu. Er warbe noch im himmel verlangen, jugleich auch in ber Solle ju fein. Der Durft folder Menschen ift taum ju loschen. Sie lernen nie, daß es aberall Entweders Ober heißt. Sie wollen nicht ents fagen lernen, selbst dem Irrtum, selbst dem Bosen, aber auch ber Wahrheit, auch bem Suten nicht; fie verlangen inviel.

Baronin (bort hans tommen; ju Zingerl, ber mit bem Ruden jur Ture sigt, warnenb). Da tommt er.

ans (burch bie Ture rechts; bie Lebhaftigfeit, bie er gur Schau tragt, bie Saltung, ju ber er fich zwingt, bie

Deiterkeit, um die er sich bemüht, suchen vergebens seine Mübigkeit, Dual und Unruhe zu verheimlichen, er ist sehr bleich, abwechselnd zerstreut, unachtsam, gleichgültig, aber gleich darauf wieder gespannt, erregt, voll Ungeduld und immer forciert, dabei kaum seiner Bewegungen, seiner Borte Herr, dissolut, zerfahren und von einer anstedenden Rervosität; er kommt rasch auf Zingerl zu, mit einer übertriebenen Perzlichkeit, in einem sast schweichelnden Ton, aus dem doch ein leises Mißtrauen, ja fast etwas wie Feindseligkeit klingt; sehr rasch). Ich weiß nicht, ob sich Erzellenz noch erinnern, ich hatte den Borzug Ihnen —

Bingerl (indem er sich halb erhebt; einfallend). In ber Aupferstichsammlung, gewiß! (Reicht ihm die Sand.)

Sans (fteht zwischen ber Baronin und Zingerl, bem er bie hand brudt; sehr lebhaft, lachelnb). Wir sprachen, wenn ich mich recht erinnere —

Bingerl (indem er sich wieder fest, einfallend; mit trodenem humor). Das beißt, Sie sprachen! Ich tam nicht baju.

Hans (indem er hinten um Zingerl herum zum Lehnsftuhl rechts vom runden Tische geht; lachend, affektiert). D wie häßlich von mir!

Zingerl. Sie setzen mir hart genug zu! Daß unsere Rirche keinen Sinn für Runst mehr, daß sie die große Trasdition verloren hatte, daß wir Barbaren geworden, Banausen und was weiß ich! Und besonders hatten Sie's auf die heiligenbilden in den Gebetbuchern scharf — schenklich, eine Schmach, ein Verbrechen nannten Sie das! Ich ersinnere mich sehr gut, man ist nicht alle Tage mit mir so groß!

Sans (achselzudenb, sich hochmutig leichthin entsichulbigenb). Berzeihung, Erzelleng! 3ch abertreibe gern ein bifchen.

Bingerl (troden). Ich auch, gelegentlich. Und fo nehm ich's feinem abel.

Sans (indem er sich in den Lehnstuhl rechts vom runs den Tisch sett). Und, hand aufs herz, hatt ich nicht recht?

Bingerl. Ja und nein.

Dans. Das sagten Sie schon bamals! Rämlich, ich batte zwar recht, aber es sei nicht so wichtig.

Bingerl (nidt zustimmenb). Aber es ift nicht so wichtig. Sie hatten in ber Sache recht, gaben ihr aber eine Bebentung, die sie für uns nicht hat.

Sans (ungebulbig). Wenn mich mein Schuh brudt, gibt es gar nichts Wichtigeres far mich!

Bingerl (troden). Far Sie nicht, aber vielleicht far ben Schuster.

Hans. Mich geht aber ber Schuster nur insweit an, als mich ber Schuh brüdt!

Bingerl (aufblident, ruhig fragent, langfam). Bo bradt er Sie benn?

Sans (blidt überrascht auf, nidt bann und sagt mit einiger Burudhaltung). Sie haben recht. Bur Sache! — Sie wissen, was fich mit mir zugetragen hat?

Bingerl. Ungefahr.

hans (gogernb). Ich hatte ba nun einige Fragen an Sie.

Bingerl. Bitte.

hans (mit einem Seitenblid auf bie Baronin, fpbt= tifc). Sie werben ja - vorbereitet fein.

Baronin (fanft). Auf Ihren Wunsch bat ich Ers gellenz, ju tommen. Sonft enthielt mein Brief nichts.

Bingerl. Das fann ich bestätigen.

Sans (rafd). Um fo beffer! — (Ungebulbig, scharf.) Aber, um gleich ein Mifverständnis auszuschalten: meine Fragen gehen an Sie selbst!

Bingerl. An mich felbft?

Dans. Richt an den Priester, sondern an den welts erfahrenen, menschenkundigen Wann, dessen hilfreicher Bers stand mir ja so sehr gerühmt wird.

Zingerl. Ich weiß nur nicht, ob sich der eine vom anderen so leicht trennen läßt. Ich bin nicht vorne links oben ein Priester und hinten rechts unten der Mann, über den Sie so freundlich denken. Ich kann mich nicht in Stüde reißen, Sie werden mich schon im ganzen nehmen mussen.

halb nicht, weil ich gegen ihn, verzeihen Sie meine Offens heit, zu mißtrauisch ware.

Baronin (leife mahnenb). Sans!

Bingerl (troden). Er will ja nichts von Ihnen, sons bern Sie von ihm.

San 6. Will er wirklich nichts von mir? Das wurde mir's allerdings febr erleichtern.

Bingerl. Bas foll er benn von Ihnen wollen?

Hans. Mich.

Bingerl (geringschätend lächelnd). Sie?

han s. Mich mit haut und haar. Ich gebe ju, daß das nicht viel ift. Immerhin aber mehr, als mir lieb ware.

Bingerl (ber hans immer noch lächelnd anblickt). Sie? Bogu?

Dans (ber auf bie Frage nicht gefaßt mar; achsels zudenb). Boin?

Bingerl. Denn Offenheit gegen Offenheit, ich wäßte wirklich nicht, was ich mit Ihnen anfangen sollte.

Sans (verlegen und gereizt). Das frag ich mich ja auch! Aber man hat Beispiele! Ich war immerhin einer mehr und die Rasse muß es ja machen, nicht?

Bingerl (mit einer beleibigenben Milbe). Benn Sie ber Ben von Innis waren, lieber herr, ober Raifer von China, ließe sich noch baraber reben. Sollen wir schon Renschen jagen, Menschen fischen, bann in Erbteilen! Das Detailgeschaft aber lobnt fic boch taum. - (Gehr einfach, aber mit Große.) 3hr überichatt und, weil ihr und unters schätt. Sie irren, daß es die Masse machen soll. Rein. — Daß die Kirche bewahrt, der Gnadenhort unversehrt, das Zelt Gottes in der Welt aufgeschlagen bleibt, dazu find wir ba. Daß die Wahrheit nicht verrinnt, daß der Brunnen nicht versiegt, daß bas licht nicht verlischt! — (Leichter im Ion.) Ich muß Ihnen gesteben; mein erstes Gefühl, als ich den Brief der Baronin las, war, Ihren Wunsch mit einer höflichen Entschuldigung abzulehnen. Denn wenn mir icon ber unentschiedene, ber laue, ber gebankenlose Ratholik ans bloger Gewohnheit und gar der Afthet, der in unferem Rult schwelgt, ober auch ber Empfindler, ber Schwarmer, bet Ratholit aus sinnlicher Gentimentalität, wenn mir die icon wenig behagen. Befehrungen aus Systerie, jur herstellung erschöpfter Rerven, find mir unleiblich - (ben Ton wech: felnd und fo feine Borte halb gurudnehmenb), obwohl es

immerhin ja möglich ift, daß der Schein auch einmal trügt, und ich natürlich keinem meinen Beistand versagen darf noch kann. — Sie wollen mich was fragen? Bitte.

Sans (nach einer fleinen Paufe; fuhl, fachlich). Sie glauben an Bunber?

Bingerl. Ja.

Dans. Und bag and heute noch Wunder gefchehen? Bingerl. Dag auch heute noch Bunder gefchehen tonnen.

hans. Also glauben Sie wohl auch an meins? — Sie find ja barin Autorität.

Baronin (blidt unablaffig Bingerl an und bort gierig ju).

Bingerl. Ihr — (bas nachfte Bort in einem frasgenben Ton) Bunber tenn ich blog vom horensagen.

Sans (spottisch, gereigt). Sie haben fich nicht naber erfundigt?

Bingerl. Doch! — (Achselzudenb.) Aber ich hatte ba, soweit ich urteilen kann, eber Bebenken.

hans (fcarf). Beiche?

Baronin (blidt Bingerl angftlich erftaunt an).

Zingerl. Es hat nicht alle notwendigen Merkmale bes Wunders, fürcht ich.

hans (ungebulbig). Dann bitte erflaren Sie mir aber meine Rettung!

Bingerl. Sie ift in ber Sat mertwarbig.

hans (spottisch). In der Lat? Mehr aber wissen Sie barüber nicht?

Bingerl. Ich weiß aber febr vieles in der Welt nicht

mehr — (bas nachste Bort ironisch betonenb) ich erhebe ja nicht ben Auspruch, alles erflaren ju tonnen.

í

Ľ

1

:

13111

Sans (gereigt, hohnisch). Es foll fein Bunder fein, Sie wollen's nicht!

3 i n g e r l (mit humor). Ich bin gern bereit, mich abers fabren ju laffen.

Dans (argerlich lachend). Ja, daß ich Ihnen beweisen soll, ich Ihnen, daß es Wunder gibt -

3 in gerl (einfallent; gutmutig). Übertreiben Sie nur nicht! Bloß gegen bas Ihre bin ich bebenklich.

Sans (in einem fast ungezogenen Ton). Weil es Ihnen unbequem ift! Raturlich, ein Schuler Oftwalbs, bas geht nicht! Der ift solcher Stre nicht wurdig?

3 in gerl (troden). Bei Gott ift nichts unmöglich. Selbst ein Oftwalbschiler nicht.

Dans (heftig, rasch). Und Agnes? Sie, durch die mein Wunder geschehen ist? Sie muß Ihnen doch unverdächtig sein, nicht? Oder wollen Sie die Möglichkeit leugnen, daß sie von draben her auf mich wirtt? Leugnen Sie die Bers bindung mit den Abgeschiedenen?

Zingerl (ernft, sehr einfach). Unsere Toten, wenn sie keine schwere Sande mitgenommen haben, wie auch die höheren Seister, die niemals unter uns weilten, aber gleich uns dasselbe haupt haben, unseren herrn, und in demsselben heiligen Seiste geheiligt sind, bilden Sine Kirche mit uns. Wir hier stehen in einem fortwährenden Wechselverskehr und geistigen Sateraustausch mit den Seligen dort. Wir glauben an eine Semeinschaft der heiligen. — (Leichter im Ton.) Räheres ist uns allerdings darüber nicht bekannt und daß der letze Wunsch des frommen Windisch

graeh, das tapfere Karassterregiment, das er hier koms mandierte, and im Jenseits stets im Auge zu behalten, ihm erfällt worden ist, das anzunehmen verlangt unsere Kirche nicht von mir. Ich darf, aber ich muß es nicht glauben.

S ans (bringenb). Aber die Möglichfeit, daß Agnes, in ihrer Angst um mich, Gott angerufen und durch ihre Fürsbitte von ihm ein Munder erwirft hat, die Möglichfeit geben Sie doch an?

Bingerl (fubl). Die Möglichfeit.

Dans. Aber?

Bingerl (nachbenklich). Manes litt febr unter Ihrem Unglauben. Sie betete ju Gott um Ihre Befehrung und bot fich felbst, bot ihren Tob als Wertzeng, als Mittel an. Sie war fo fromm, daß fie gewiß nicht unterlaffen haben wird, ihr Gebet immer mit ber Bitte ju beschließen, es mage nicht ihr, sondern des herrn Wille geschehen. Ich fann also barin nichts Unftattbaftes feben. — (Dit großer Gute, faft weich.) Daß fie erhort und ihr irdisches Dasein ausgeloscht worden ift, bas war, fo schmerzlich Ihnen dies klingen muß, eine Erlofung für das arme Rind. Ich tannte fie von flein auf, fle ist unter meinen Augen aufgewachsen, und wenn ich ihr auch nach ihrer heirat nicht mehr oft begegnet bin, so weiß ich doch, was die Armste gelitten hat. Dieses fristallene, wirflich fast burchsichtige Geschopf, die Rarbeit selbst, sab fich auf einmal getrübt. An ihrer inneren Berwirrung bes Gefühls ichwand fie bin. (Ridt vor fich bin und blidt erft nach einer kleinen Paufe wieber hans an; leichter im Ton.) Berzeihen Sie! Ich muß das berühren, weil ich nicht ums bin tann, wenn wir icon bavon fprechen, einzugesteben,

daß ich kaum imstande mare, mir vorzustellen, Agnes, burch ben Tod eribst, sich selbst zurüdgegeben, in ihrer Marheit wieder hergestellt, Agnes sollte nun auch braben noch —? (Salt ein, blidt fragend vor sich hin und schüttelt bann ben Kopf.)

tt ? justfeit 6

hans (bamifd). Sie meinen, fie mußte bort Befferes ju tun haben?

Bingerl (mit einer leisen, abwehrenden hands bewegung). Es wird mir schwer, wie ich fle kanute, fle mir auch im Jenseits noch mit einer Art unglucklicher Liebe hinter Ihnen herumirrend zu denken.

Sans (hohnisch). Früher aber schien es Ihnen nicht völlig ausgemacht, ob jener Windischgraet nicht vielleicht doch sein tapferes Regiment auch drüben noch im Auge bes halt? (Steht rasch auf.)

Baronin (bebedt ihre Mugen mit ben Sanben).

Zingerl (fanft). Sie haben recht: uns hier steht ein Urteil barüber nicht ju, ja schon jede Mutmaßung ist Bers messenheit. — (Aufblidend, ihn fest ansehend; hart.) Doch, wie das auch immer sei, mein Bedenken bleibt.

Sans (flehend, Aug in Aug mit ihm; in einem geringschätigen Ton). Ramlich?

3ingerl (Aug in Aug mit ihm; in einem faft bozierenden Ton). Jum Befen des Bunders gehort, daß es entweder jur Shre Gottes oder jum heil der Seele dient.

hans (ber barin eine Bestätigung fur sich finbet, rasch). Run ja! (Blidt Bingerl mißtrauisch an.)

Bingerl (Aug in Aug mit ibm; febr rubig, breit, langfam). Ja - hat es - baju gebient?

Dans (versteht nicht gleich, wird aber unsicher). Wie?

3 in gerl (Aug in Aug mit ihm; langsam, gang ruhig fragend). hat es Sie betehrt? (Behalt ihn fest im Auge, bis er sich abwendet.)

Sans (senkt ben Blid, wendet sich bann ab und geht nachbenklich gegen bas Fenfter bin).

Zingerl (ruhig, leichthin). Ihr Erlebnis hat Ihnen nur Unruhe, Furcht und Fragen gebracht, das Wunder bringt Gewißheit und Antwort. — (Achfelzudend, leichthin.) Es wird also wohl alles bloß ein Spiel Ihrer ersregten Einbildung gewesen sein, durch die tauschende Besgleitung von allerdings seltsamen Umständen noch erhitit.

hans (fteht regungelos, mit bem Ruden zu Zingerl).

Baronin (nach einer Paufe, sich zum Domherrn neigend, in einem fast bittenben Lon, leife, boch mit einem besonderen Rachbrud auf bem zweiten Wort). hans will ja glauben.

Bingerl (blidt auf und wartet gespannt, was hans antworten wirb).

Hans (steht noch einen Augenblid regungslos mit dem Ruden zu Zingerl, wendet sich bann langsam um, tut einige Schritte, bis er links von Zingerl zu stehen kommt, und sagt dann mubsam, sehr ernst). Reine Rutter hat recht. — (Mit einer merkwürdigen Bewegung der Schultern, als ob er sich ausliefern wollte; noch leiser.) Ich wäre bereit.

Bingerl (nach einer kleinen Paufe, in einem fast geringschätigen Con, ungläubig fragend). Sie waren bereit?

Baronin (leife bittenb). Sans will ja.

hans (ausbrechend, sehr ftart). Ich kann nur nicht, ich kann nicht! — (Taumelt zum Lehnstuhl rechts vom Schreibeisch und halt sich an ber Lehne sest; bann, leise, tief traurig, boch sehr bestimmt). Ich will, ich hatte ben Willen, aber ich kann nicht, kann nicht.

Bingerl (hart, boch fehr ruhig und ohne hans ans jufeben). Rein. Sie haben nicht ben Willen, sondern nur ben Bunfch. Sie wollen nicht, Sie mochten bloß glanben.

Baronin (mit einem bittenben Blid auf Bingerl, flehentlich, leife). Sans will, er will!

hans (hat fich gefaßt, tritt vor bie Schmalfeite bes Schreibtisches, lehnt sich an und zwingt sich ben gleichgultigen Ton eines bloß fachlich Beteiligten ab). Streiten wir nicht um Worte! - Da ich etwas erlebt babe, bas nach meiner Weltanschauung unmöglich ift, bleibt mir nur bie 3 Bahl, entweder an der Richtigkeit meines Erlebnisses oder aber an ber Richtigfeit meiner Weltanschanung ju zweifeln. Da ich jenes nicht kann, muß ich dieses, ich muß mir eine neue Weltanschauung suchen, eine, die Plat fur mein Ers lebnis hat, in der es untergebracht werden fann. 3ch, wie ich nun einmal bin, finde feine als die fatholische, in die mich abrigens ja schon meine Geburt gestellt bat und die mir burd Manes lieb geworden ift, wenn auch nur sozusagen von außen ber. Mein Erlebnis notigt mich, von ihr Ges brauch ju machen. Es bleibt mir gewissermaßen geistig nichts anderes übrig. (Er halt ein, fieht vor fich bin und blidt bann achselzudend auf Bingerl.)

Jingerl (blidt ihn ruhig an; nach einer Pause). Und? hans. Und? Und - nichts. Denn weiter komm ich nicht.

7

3 in ger l. Weil Ihnen unbefannt ju sein scheint, baß unser Glaube boch mehr als eine Weltanschauung ist. Er ist eine Kraftanlage.

Sans (mit ftarfer Empfindung, leife). Bar er's nur! Bing erl (immer eber jurudhaltenb). Bloß von außen ber, wie Sie fagten, geht's freilich nicht. Am Brunnen ju fteben, lofcht noch ben Durft nicht.

Dans (hat in Gebanken nur halb zugehört; kopfschüttelnb, sehnsüchtig, leise). Wär er's nur! — Aber das ist es ja! (Wieder kurz, scharf, sachlich.) Sie haben unrecht, wenn Sie sagen, mein Erlebnis hatte nichts bewirkt. Rein! Rein Wunder hat seinen Zwed nicht verfehlt. Es läßt mir ja gar keine Wahl, wenn ich weiter leben will, als zu glauben. Und ich will auch glauben, weil ich es ja — (mit Heftigkeit, ja fast einem Widerwillen, sehr laut) muß, muß!

Bingerl (vorsichtig, langfam). Wenn bas Ihr Ernft ift -? (Sieht ihn zweifelnb an.)

hans (mit einem truben Lacheln, tief traurig). Ob bas mein Ernst ift! — Ernster war mir noch in meinem gangen Leben nichts!

Bingerl (langfam, leife). Dann waren Sie wahrhaftig gludlich ju preifen!

Sans (bitter auflachend, tief traurig). Gladich?

Bingerl (langfam, breit, nicht laut). Denn was Sie vergeblich ju fuchen glauben, bas hatten Sie bann icon.

Sans (erstaunt, sichtlich wieber mißtrauisch). 36 -?

Bingerl (fast feierlich, nicht laut). Wer weiß, daß er glauben muß, der glaubt schon. Glauben ist ein Willens, aft. Wer glauben mabrhaft will, hat von seiner Seite bas Rotwendige getan.

Sans (mit einer heftigen Handbewegung, kurz aufslachend, erbittert, in einem fast gehässigen Ton, sehr scharf). D nein, Erzellenz, so bequem dürsen Sie sich's mit mir doch nicht machen! Dieses Versahren, Eigenschaften, die jemand nicht hat, dadurch an ihm hervorzubringen, daß man tut, als ob er sie schon hatte — nein, die Wethode verssagt bei mir, mein Verstand läßt sich nicht in Schlaf singen, ich din nicht gesundzubeten! — (Tritt zu Zingerl, gleichsam um sich ihm zu stellen; herausfordernd, knapp, kurz.) Es sieht mit mir ganz klar: ich habe mich aus guten Gründen entschieden zu glauben, ich werde gendtigt zu glauben, ich din entschlossen zu glauben, ich werde gendtigt zu glauben, ich din entschlossen zu glauben, ich will glauben, ich muß glauben und — ich glaube nicht, weil ich nicht glauben kann, (Zingerl fast ins Gesicht schreiend) nicht kann, nicht kann!

Bingerl (febr ruhig; nidend). Wie jener romifche hauptmann, ber unferen herrn bat: 3ch glaube, herr, hilf meinem Unglauben!

Hans (laut auflachend, mit But, hohnisch). Und er hilft mir aber nicht, nein! — (Weggehend.) Ich habe lang genug darauf gewartet. Aber nein! — (Achselzudend.) Und ich kann ihn ja nicht zwingen!

Baronin (ber vor feiner Lafterung graut, fehr bleich). Um Gotteswillen, bans!

Bingerl (macht nur eine leife handbewegung, um bie Baronin zu beschwichtigen).

hans (hohnisch). Meine Schuld ift's also nicht! Meine jebenfalls nicht!

Bingerl (indem er sich aufrichtet; sehr ernft, ftreng). Rur Ihre Schuld ift's, Ihre Schuld allein!

7

Dans (mit einer höhnischen Höslichkeit). Möchten mir Erzellenz nicht erklären, wie Sie das meinen? Denn da ich ja bereit din und glanden will, aber nur leider!, nicht kann, nicht kann — (achselzudend) ultra posse nemo tenetur! Die Schuld muß also wohl an der — wie nannten Sie's?, an der Kraftanlage liegen!

Bingerl (ruhig, eher faft leichten Tons). Sie haben bas Gefahl, Gott ju brauchen?

Sans (ploglich wieder fehr ernft). Ja. Das hab ich wahrhaftig. Ich tonnte Gott brauchen.

Zingerl. Machen Sie bavon Gebrauch und — Sie glauben!

Sans (lebhaft). O nein! Denn Sie rechnen ohne meinen Berstand, der nun doch den Glauben erst auch noch bewiesen haben will!

3 in ger l. Und daß Sie, wie Sie selber vorhin sagten, gar nicht mehr leben konnen, ohne zu glauben, ist Ihrem Berstande noch nicht Beweis genug?

hans (hart). Rein. Lieber als um solchen Preis zu leben, rat er mir, auf bas leben zu verzichten.

3 inger l. Er will, bevor er Sie Gebrauch vom Glaus ben machen läßt, erst schon bewiesen haben, was erst durch diesen Gebrauch allein bewiesen werden kann?

hans (zustimmenb). Genau bas will er.

Bingerl. Ich finde das nicht fehr verftandig von Ihrem Berftande.

Sans (spottisch). Auf ein unsicheres Abenteuer läßt er sich nicht ein.

3 in ger L. Abenteuer? — Wenn ein Kranker alle Mittel versucht hat, und teins hat ihm geholfen, und es bleibt ihm jeht nur noch eins, das, wie er hort, Tansenden geholfen hat, wird er sich da weigern, es zu nehmen, bevor ihm der Arzt nicht diese heilende Kraft, zum Beispiel des Nadiums, auch noch erklart und dem Berstande nicht auch noch dargetan hat, wodurch es heilt und wie? Mit der Natur seid ihr bei weistem nicht so streng, da gibt der Berstand bei, der Berstand beugt sich vor den Tatsachen der Natur! Im Übernatürlichen aber wird er undescheiden, da gilt die Tatsache nichts, die sicht dare Wirtung des Unsschaft den beweist euch nichts, und was ihr nicht mit den Augen des Verstandes seht, weigert ihr euch, gelten zu lassen!

Sans (achfelgudenb). Ich weigere mich ja nicht.

Zingerl (in einem geheimnisvollen Ton, leife). Aber Sie nehmen es nicht, bas (mit einer ganz fleinen Pause vor bem nächsten Wort, bas er zögernd ausspricht) Rabium. Sie nehmen es nicht ein!

hans (ratios). Sie verlangen von mir den Sprung ins Dunfle!

3 in gerl (ftart). Ich verlange von Ihnen den Sprung ins Licht!

Sans (febr rasch). Und wenn er mir mißgladt?

Zingerl (nach einer kleinen Pause, ben Ton wechsselnb, leichthin, geringschätig). Sie sind in Ihrem Leben schon so viel herumgesprungen, und es ist Ihnen noch nie gegläckt. Sie haben sich von allen Irrtumern verloden lassen, nur der Wahrheit tranen Sie nicht. Und was wagen Sie benn dabei, was seben Sie denn ein?

Hans (sehr fest). Mich. Wein eigenes Urteil. Meinen ganzen Stolz. — Wenn ich bas alles hingabe, vielleicht aber doch betrogen ware, dann hatt ich gar nichts mehr, nichts! — (Aufblidend; leise, nur traurig, nicht spottisch.) Und warum macht mir's Ihr Sott so schwer? Der Allegatige, der Alliebende? Warum schidt er mir nicht die Kraft, daß ich, was ich ja will, auch kann? (Blidt Zingerl fragend an.)

Bingerl (mit tiefem Erbarmen). Ja, Sie mochten von Gott vergewaltigt werden. Rein, mein Frennd!

Dans (traurig). Warum holt er mich nicht? Ich ware bereit. Wo bleibt seine Gnade? Dat sie so wenig Macht? Kann sie meinen Verstand nicht verstummen lassen? Warum haucht er mir nicht den Glauben ein, nach dem mich in meiner Ohnmacht so tief verlangt?

Bingerl (außerlich ganz ruhig, aber mit innerer Größe). Weil er Sie frei will. — Weil er ben Menschen zur Freiheit erschaffen hat. — Weil er in seiner unermeslichen Sate sich ihn erschaffen hat als ein Geschöpf ihm selber ahns lich und zum Zeugen, zum Sasse der höchsten göttlichen Lust: das Rechte nicht zu mussen, sondern das Rechte sich selber zu wählen, in Freiheit, ans Liebe. — Weil er den Menschen zur ewigen Herrlichteit bestimmt hat, die kein unfreier Sinn fassen kann. — (Abschließend, indem er nochsmals, und jest fast in einem bittenden Tone, wiederholt.) Weil er Sie frei will.

Sans (fteht gebannt, gierig zuhorend, bie Augen weit offen; in einem leeren und ratlosen Con fragend). Frei? Bingerl (leichter im Con). Gott will feine Ruechte,

freilich noch in einem boberen Sinn, als es bas alte Stus bentenlied meint. Er will uns, aber mit unserem Willen. Er bietet uns die Snade dar, aber ergreifen muffen wir fie selbst. Fecit te sine te, non te justificat sine te. Ers schaffen bat er bich obne bich, erlost wirst bu nicht ohne bich. Aber dieses tiefe Wort, das unseres Daseins ganzen Sinn enthalt, wer von euch ift benn noch fabig, es auch nur ju versteben? Du tanuft, mas Gott mit bir gemeint bat, erft fein, wenn bir die Snade wird, bag auch bu felbft bass selbe damit meinft. Aber was wist benn ihr bente noch von Freiheit, ihr freien Geifter? Und mas von Perfonlichfeit, mit der ihr so stoll tut? Was von eigener Tat, was von Menschenwarbe, was vom Schidfal in ber eigenen Bruft? lauter Schellen ju larm und luftbarteit, aber wenn's eins mal gilt, Ernst bamit ju machen, wer unter euch wagt bas? - Ja, wer weiß auch nur noch, daß man es wagen kann? (Sans geringschätig meffenb.) Sie feben mich ftaunend an und ich wette, Sie fragen fich, was ich wohl eigentlich meinen mag - soweit ift es mit euch!

han 6. Ich vermute schon, was Sie meinen, boch versstehen kann ichs wirklich nicht, innerlich verstehen, innerlich mitkommen!

Bingerl (mitleibig fpottifch). Rein?

7

Sans (nach einem Augenblid ber Aberlegung). Rein. Denn — wie glaubt man, wenn man nicht glaubt? Wie macht man bas?

3ingerl (achselgudenb). Ja wenn man nicht will! Dann freilich nicht.

han 8. Ich will. Ich habe mich entschieden zu glauben, ich bin entschlossen zu glauben. Aber —

## Bingerl Mber?

Dans (rubig, langfam). Rann man glauben, wenn man eben nicht glauben (bas nachfte Bort ftart betonenb) tann?

Bingerl (nach einer kleinen Paufe; fehr einfach, mit bem Lon auf bem ersten Wort). Ich kann, was ich will. Hans. Da beneid ich Sie.

Bingerl. Ohne Grund. Jeber tann, mas er will. Bas er wahrhaft will. Auch Sie! Rur ift Ihnen und Ihres. gleichen bas unbefannt geblieben. Ein Organ, bas nie gebraucht wird, erlahmt. Ihr seid so gewohnt, euch immer nur abermaltigen ju laffen, von Stimmungen, Affetten, Begierben, Empfindungen, Gelaften, bag ibr icon gang verlernt babt, auch einmal felbst zu bandeln, aus eigener Rraft. Es ist teine mehr da. Ihr selbst seid nicht mehr da. Die berabmte humanitat endet damit, daß ber Denich abgesett wird, und nichts bleibt von ihm als ein Durchlaß von Trieben. Bald Sutes, bald Boses rinnt burch ihn burch, rinnt aber ihn, entrinnt ihm wieder, felbft ift er weder aut noch bose mehr, selbst ist er nichts, er wird bloß alles, was ihn anweht. Das Dier ift menschlicher als ihr. es sett zuweilen doch außeren Eindrücken noch einen inneren Widerstand entgegen, ihr aber abnt taum mehr, daß man bas tann. Einem Triebe Rein ju fagen, wer von euch versucht bas noch? Gar aber, daß ber Mensch aus fich beraus Na sagen tann, daß er seiner Sat gebieten tann, daß er seinen Willen in die Welt seten tann, wer von euch weiß bas auch nur? - (Steht auf; leichter im Ton.) Sie haben um mich gefchidt, weil Sie fich jum Glauben bereit fablen,

aber unfabig. Ich foll Ihnen ben Glauben fertig ins hans liefern. Das ift ein Difverstandnis. Clauben beift, bie Snade, bie ben Menschen berahrt, nun aber auch mit eigener Sand ergreifen. Diese fleine perfonliche Bemubung fann Ihnen niemand abnehmen. Die Sat tann Ihnen nicht erlassen werden, die Sat der eigenen Mitwirtung, die Dat ber inneren Bustimmung gur Snabe. Die Snabe tommt Ihnen zwor, dann aber ift's an Ihnen, fie abzuweisen ober aufzunehmen. Aber Sie freilich, Sie mochten von ihr gepadt fein und mit Gewalt fortgefdleppt, Sie mochten von Sott entführt werben! (Sehr ernft, faft feierlich.) Da waren Sie boch um bas Schönfte betrogen! Denn Gott verlangt bie Lat bes Menschen, bamit burch fie feine Saben ju unferen Berbiensten werben. So groß ist Gottes Gate Il (Steht noch einen Augenblid, Sans fill betrachtenb, bann menbet er fich zur Baronin und fagt unvermittelt in einem gang anderen Ton.) Darf ich bitten, liebe Freundin, meinen Autider vorfabren ju lassen?

Baronin. Sogleich, Erzelleng. (Geht gur Ture rechts, schellt und wartet bann am Fenfier.)

Bingerl (zu hans, lachelnd). Und nun werden Sie mich verdächtigen, ich hatte auf Ihren Geist des Widersspruchs spekuliert! "Der Pfaffe wußte, ich argwohne, daß er mich einfangen will, so glaubt er mich dadurch zu reizen, daß er tut, wie wenn's ihm ganz unwichtig ware." Und so weiter! (Sieht ihn lachelnd an.)

Hand (erstaunt aufblidend; verlegen lächelnd). Etwas Ahnliches hab ich allerdings, ich muß gestehen, einen Augens blid —

ì

V- (Norfinar Parifalangfam) dahan Fin! Not Manfilan baffe tut ift fain Jabat. Tahan Fin zin Giff inst ar said I from Un : glanban falan. Jingerl (einfallenb). Sie haben einen Fehler, ber Ihr Urteil aber Menschen und Dinge falscht: Sie find ju fing. Es ift alles viel einfacher, als Sie denten! (Lächelnb.) Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder —

Hans (spottisch). Das war's wohl! Kinder versprechen auch, von morgen an brav zu sein. Kinder glauben, man kann das. — (Den Kon wechselnd; formlich, kuhl.) Ich bin Ihnen jedenfalls sehr dankbar. Riemand hat noch so zu mir gesprochen, ich sehe meinen Fall jeht ganz klar. Ich sachete, Sie haben recht.

3 in gerl (bas zweite Wort start betonenb). Ich hoffe.

Sans (spottisch, traurig). Sie haben mir gezeigt, daß ich eigentlich bloß ben fleinen Finger zu ruhren hatte.

Bingerl. Und ift das juviel verlangt?

Sans (achselgudend). Er wird fich aber nicht ruhren, ber fleine Ringer.

Bingerl. Und Sie maßen fich nicht die Dacht über ihn an?

San 8. Er ift febr felbstånbig.

3 in gerl (nidend; ernft). Gelbständiger als Sie! — Die Republit bes inneren Menschen endet mit Anarchie.

San 8. Scheint.

Rammerbiener (burch bie Ture rechts, blidt nur bie Baronin an und geht, als fie nidt, gleich wieder ab, bie Ture bleibt hinter ihm offen).

Baronin (nict bem Kammerbiener zu, bann zu Bingerl). Der Bagen. Benn uns Erzellenz wirflich schon —?

Bingerl. Leiber, verehrte Freundin. - (Bu Sans.)

Es wird Ihnen wenig Eindrud machen, daß ich far Sie beten will. (Reicht ihm bie hanb.)

Dans (sehr formlich, indem er ihm die Sand brudt). Ich weiß Ihre gatige Gesinnung zu schähen, Erzelleng! (Läßt seine Hand los; achselzudend, in einem leichtfertigen Lon.) Und auf alle Fälle kann's ja nicht schaden.

Zingerl (ihn groß anblidenb, sehr ruhig). Sie tun ja nur fich selbst web. (Er neigt leicht bas haupt, wendet sich bann zur Baronin und geht mit ihr durch die Ture rechts ab.)

Baronin (hinter Bingerl burch bie Ture rechts ab, bie hinter ihr offen bleibt).

Dans (steht unbeweglich, bem Domherrn spottisch nachblident, schüttelt bann gleichsam bie ganze Szene mit einer leichten schlenkernben Sandbewegung ab, tritt rasch an ben Schreibtisch, ergreift die Photographie ber Bersstorbenen und betrachtet sie gierig; bann hort er die Basronin wieder kommen, stellt bas Bild weg und geht rasch nach rechts vor, sein eben noch tiefernstes Gesicht wird hohnisch).

Baronin (fommt burch bie Ture rechts gurud, bie fie hinter fich schließt, und geht langsam vor, mit einem bittenben Blid auf hans, voll Mitleib und Gute).

Hand (tommt ihr zuvor; ungebuldig, spottisch, hoche mutig). Schon gut, Mutter! Ich weiß alles. Er hat seine Sache vortrefflich gemacht.

Baronin (halb bittenb, halb abmehrenb). Sans!

Sans (ungebulbig auf und ab). Ja, ja, gewiß! Welche Barbe, welche Weisheit! Und nichts bringt ihn aus bem Text, ja der versteht sein Geschäft!

Baronin (bittend). Und hat er nicht recht, hans? Dans. Richts leichter als recht ju haben, wenn man den Menschen unterschlägt! — Er behandelt mich als eine Schachausgabe. Weiß zieht und sett in vier Ingen matt. Ja — wenn nur mein Berstand, mein Wille, mein Sefühl zu ziehen wären wie Läuser und Abst! — (Erbittert, fast seindselig.) Es ist etwas Eistaltes in seiner christlichen Milde! Wenn er es in Sottes Nat beschoffen glaubt, daß mich der Teufel holt, läßt er sich deshalb das Nachtmaßl nicht schechter schmeden. Rein, mathematisch din ich nicht zu behandeln! — (Langsamer, ernst, sast traurig.) Nein, er hat nie gerungen. Was weiß er von mir? Nicht um Sott gerungen, und nicht mit Gott. Der Gott, der mich bezwingen soll, muß stärter sein! Seiner wirtt bloß und macht höchsens: Pst, pst!

Baronin (bie bas Gefprach lieber abbrechen murbe; fanft). Sie find erregt, alfo wogu -?

Sans (immer auf und ab; ohne auf sie zu horen, forts fahrend). Ugues hatte mich verstanden! — Die war anders. Sie wird mich nach dem Jüngsten Gericht, und war ich tausendmal verdammt, noch der Holle wieder abzujagen trachten, um mich in den himmel zu (bas nächste Wort start betonend) stehlen.

Baronin (mehrt mit ben Sanben ab).

Dans (hohnisch, mit einem bosen Blid auf bie Baronin). Ober sie kommt zu mir herab und läßt sich mit mir
rosten. Es kann mir also nicht viel geschehen, benn wo wir immer beisammen sind, ift uns ja der himmel! — (Bleibt stehen, schließt die Augen und bedeckt sie mit den handen; bann sehnsuchtig.) Agnes! Agnes! — (Genkt die hande, öffnet die Augen, blidt auf die Baronin.) Sie war Flamme, sie hatte vielleicht auch mich noch entjandet — vielleicht! — (Den Ton wechselnb, turz, geringschäfig.) Aber an diesem beredsamen Eiszapfen taut mein boses herz nicht auf. (In einem spöttelnben, leicht tanbelnben Ton.) Bedanere sehr, Ihr gepriesener Kirchenfarst hat bei mir tein Slad.

Baronin (ift mit geschlossenen Augen gestanden, und man sieht ihren zudenden Lippen an, wie schwer es ihr wird, sich zu beherrschen; jest blidt sie wieder auf und sagt begütigend). Er hat Sie nicht in der rechten Stimmung gefunden. Es war meine Schuld, ich hatte mich noch ges dulden mussen. Aber da Sie selbst nach ihm verlangten —

Dans (einfallend, ungebulbig). Dich verlangt nach einem - (bas nachfte Bort fehr breit, mit ftarter Empfindung und voll Sehnsucht) Menichen! (Schwacher im Ion.) Rach einem Menschen, und nicht - so einem Erze engel ber logischen Oressur! (Bieber fehr fehnsuchtig, leife.) Dich verlangt nach Barme, nach Berftanbnis, nach einem Tropfen Liebe! - (Mit einem fpottifchen Blid auf bie Baronin.) Sehr undankbar, was? Ich weiß, ich weiß. Sang unnotig, es mir noch vorzurechnen. Sie haben mit bewundernswerter hingebung Ihre mutterliche Pflicht an mir erfallt - ich weiß! Und wie bat dieser beilige Mann, fo boch gestellt, so viel umworben, an mir geringem Menschen. find seine geistliche Pflicht getan — ich weiß! Ich bin auch febr gerahrt, mit bem Ropfe! (In einem fehr echten Ton, tief traurig.) Rur bag mich mitten in allen biefen wohle erwogenen Pflichten ju Lobe friert nach einem guten Blid! (Ploglich gang umichlagend im Ton; grell, erbittert, febr laut.) Ein hund, ber mir bie Sand ledt mit feiner warmen

Junge, bas war beffer für mich als eure gange — (hobnisch auflachenb) Caritas! (Wirft sich in ben Stuhl rechts vom Schreibtisch.)

Baronin (erschuttert, voll echter Gute, weich). Sand! Mein lieber Sobn! (Will auf ibn gu.)

Dans (mit ber linken hand kurz abwinkend; leichthin, sehr rasch). Rein, nein! Bitte bemaben Sie sich erst nicht! Es ist unnah. — An dieser Ihrer Sate sehlt's mir ja wahrhaftig nicht, von dieser Ihrer Sate hab ich reichlich, ich hab — (in einem hamischen Ton) genug davon! (Schreiend, mit einer handbewegung.) Zum halse heraus! (Wieder ganz kalt.) Bon dieser Ihrer Konservengate! — (Indem er sich zu beherrschen sucht; ruhiger.) Sie können ja nichts dafar! D Sie meinen es sehr gut, das weiß ich schon! Sie kennen ja keine andere! — (In einem ganz anderen Ton; nachdenklich.) Rerkwärdig nur, wie Sie zu dieser Lochter kamen!

Baronin (halt auf halbem Bege zu hans ein, wendet sich von ihm ab und blidt vor sich hin ins Beite, ihre Augen erstarren, ihr Gesicht versteint).

hans (im Lehnstuhl rechts vom Schreibtisch, sich zurudlehnend; sehnsüchtig). Ugnes! — Sie hat mich verswöhnt, das macht mich jeht ungerecht gegen alle. — (Sich seinen Erinnerungen überlassend; zärtlich.) Ja! Denn sie — sie hatte die Liebe. Sie bestand aus nichts als Liebe. — Uns befällt Liebe, wandelt uns an, tommt und geht wieder — ein Affett, eine Leibenschaft, bewundernswert, wenn sie gar einmal zur Eigenschaft wird. Aber Agnes war Liebe. Liebe sprach aus ihr, Liebe dachte für sie, Liebe ging mit ihr auf allen Wegen, ihr Schritt war Liebe, Liebe

war ihr Bild, ihr wurde selbst die strenge Pflicht zur Liebe, ja noch wenn sie zurnte, wenn sie haßte, war auch ihr Jorn, ihr Haß wieder doch immer nur Liebe, sie konnte nichts als lieben. — (Zurudgelehnt, die Augen schließend, voll sinnlicher Sehnsucht.) Sie hatte sich zu mir gesetzt, hatte mir ihre liebe Hand auf die Stirne gelegt und — ich ware geheilt. Durch ihren Blid, ihren Hand, ihren Auß! (Sinnlich erregt und gequalt, die Brust hebend, begehrend.) Agnes! Dich haben, dein dustendes Haar, deinen heißen Rund! Haben, haben! (Offnet gierig den Mund.)

Baronin (die sich taum mehr zu beherrschen versmag, erbittert, in einem sehr grellen Ton). Wenn wir den Domherrn um seinen Besuch baten, so war der 3wed, Ihnen geistig zu helsen, nicht aber den Genussen ehelicher Zärtlichteiten Konturrenz zu machen — das ist ein Wissperftändnis!

Sans (gereizt auffahrend, in jahem Jorn, auf sie los). Und die geringste dieser "ehelichen Zärtlichkeiten", für die Sie, Sie nur eine Grimasse haben, hatte mehr Kraft, mich Gott zu nähern, als alle Kunste pfäffischer Beredsamkeit! In ihren Urmen, an ihrem Herzen hab ich Gottes mehr gespurt —

Baronin (hebt entfest beschworend bie Sanbe).

Sans (bringt auf bie Baronin ein). Aus ihren Lippen Gottes Atem gefaugt -

Baronin (außer fich, auf ihn zu, schreienb). Laftern Sie nicht!

Dans (gang bicht bei ihr, rafend; mit bem Con auf bem ersten Bort). Sie laftern! Ihr laftert, indem ihr ben lebendigen Gott, ber in Gewitterstürmen burch bie bran-

bende Leidenschaft einberfahrt, auf Maschen abzieht, um uns die Ewigfeit in schalen Tropfen einzugeben! Ihr, was wißt ihr von Gott, ihr in eurer erbarmlichen Angst vor der beiligen Truntenbeit, in ber allein Er ift? - (Rubiger, aber mit großer Kraft.) Warum bat biefe Begebenheit fo furchtbar auf mich gewirtt? Das will ich Ihnen sagen. Weil fie mich icon bereit fand, bereit für bas Wunder, bereit jum Glauben. Und wer hatte mich bereitet? (In fteigenber Erregung, wie im Fieber, mit irren Augen.) Agnes. Sie war eine heilige. Sie hat mich Gott jugeführt. Sie ließ mich Sott empfinden. Und niemals, boren Sie!, niemals flarter, niemals reiner, niemals naber als (langfam, in einem hamischen, schabenfrohen Ton) in ber Raferei, ja, Mutter!, (finnlos auflachenb) Raferei ber wie nannten Sie's in Ihrem hohn? Ja! Raferei ber -"eheliden Bardichteiten"! — (Salt atemlos ein; bann plotlich febr ernft, langfam.) Da tam Gott aber mich und mit ibr farb er mir. (Leife, mit einem irren Blid, wilb.) Ich muß sie haben, ich muß Agnes wieder haben.

Baronin (indem sie sich mit einem letten Bersuch von Selbstüberwindung noch einmal haltung gibt). Laffen Sie die Lote ruben!

Sans (turz auflachend, rasch, in bem tatten Con eines boshaften Rarren). Rein. Ich bente nicht batan. Im Segenteil!

Baronin (angfivoll, indem fie vor ihm zurudweicht). Sand!

Sans (immer in bemselben boshaften Ton; tanzelnb). Ich will alles tun, sie nicht ruben zu lassen. Sie soll nicht ruben! Das ist noch meine einzige Hoffnung.

Baronin (in machfender Angst vor ihm, sich um bilfe umfebenb). Um Gottes willen!

Hans. Abrigens unbeforgt! Sie wird nicht ruben. Wie denn? Kann nicht ruben. (Lachend.) Ohne mich ift ihr der himmel keiner!

Baronin (emport loebrechenb). Sie icanden ihr Anbenfen!

Sans (immer noch in demfelben Ton). Will er fie haben, muß er mich brein nehmen. Ohne mich halt fie's bort nicht aus.

Baronin (febr ftart). Ermachen Sie, Sans!

Sans (ohne auf sie zu horen). Und so bin ich in ber angenehmen Lage, auf freundliche theologische Bemühungen verzichten zu konnen. Leiber keine Berwendung! Denn ich werde schon direkt geholt.

Baronin (macht eine Bewegung nach ber Ture bin).

hans (es bemerkend und die Baronin verstehend; sehr ruhig). Rein. Sie fürchten falsch. Ich war nie klarer bei Vernunft. Vielleicht hat mich der Domherr mit seiner angesteckt. — (Geheimnisvoll; wie jemand, der von einer siren Idee besessen ist.) Ich sehe jetzt. Dies alles ist so klar! Denn entweder haben wir nur diese Welt, unsere stunliche Welt, oder wenn wir auch noch einer anderen angehören, war Ugnes immer schon von ihr, auch hier auf Erden schon von drüben, nämlich jene Ugnes, siebe Mutter, die Sie gar nicht kannten, von der Sie ja nichts ahnten, die doch erst in meinen Armen erwacht ist. Die "Zärtlichkeiten" kann sie nicht vergessen, die sie geheiligt haben. Sie kommt von mir nicht mehr los. Sie muß mich holen. Sie wird mich schon einschwärzen, mit hinüber. Darauf wart ich. —

(Aufblidenb.) Was sehen Sie mich mit solchem Entsehen an? — Ich bin nicht wahnstnuig und, nein, ich frevle nicht. Wover schaubert Sie? Wenn ich, statt mit meinen Bitten irgendwelche, ja gewiß sehr ehrenwerte, doch mir persulich leider unbekannte und also, bei allem schuldigen Respekt, nicht sehr vertrauenswärdige Heilige zu behelligen, mich an die Eine wende, an die Eine halte, von der ich weiß, daß es ihr das größte Släd sein muß, mich zu hören, mir zu heisen, was ist daran so verrucht?

Baronin (hat fich hoch aufgerichtet, mit weit aufsgeriffenen Augen, ftarr vor Aufregung, und bringt nur bas eine Wort hervor:) Berrucht!

Dans (sich an ihrem Entsehen weidend, sinnlos vor Daß; mit einer tanzelnden Bewegung; außerlich kalt, spottisch). Ich kann das nicht verstehen! — Ihr scheut euch nicht, mit euren kleinsten Sorgen, um schönes Wetter, für eine gute Fahrt oder gegen die Sicht, die würdigsten Apostel, Kirchenväter und Wartyrer in Person zu bemühen — und ich soll meiner eigenen Frau nicht zumuten dürsen, daß sie mir von ihren Verdiensten ein bischen was abgibt? Warum denn nicht? (Er wischt sich den Schweiß ab und lacht irre vor sich hin auf.)

Baronin (vor Entfegen taum fabig zu fprechen). Sie treiben mit bem heiligsten Spiel!

Sans (taumelt, blob lachend, zurud; achselzudend). Spiel? — (Halt ein, sein Gesicht wird ploglich ernst, erstarrt die Baronin an; nach einer kleinen Pause der Bessinnung, tief traurig, klanglos.) Spiel? Ich glaube nicht. Rein Spiel! Ich wünschte mir, es war kein Spiel!

Baronin (fich aufraffend, erbittert, mit einem bofen Blid). Ich weiß, was Sie fich wanichen. Ich weiß.

Sans (sieht fie fast angstlich an, tut aber gleichgultig). Bas?

Baronin. Wenn Sie fich vielleicht anch felber bes lingen! — Ich tenne Sie. Sie wanschen fich — (Salt inne, laft ihn aber nicht aus bem Auge.)

Sans (ba fie einhalt; mechanisch fragend). Bas? Baronin (leife, mit Selbftuberwindung). Agnes - fie manichen Sie fic.

hans (leicht vermunbert fragenb). 3a -?

Baronin (ganz leife, mit großer Uberwindung, fehr langfam). Sie wanschen fie funlich. — Sie begehren fie. — Roch immer. Auch im Lobe noch. (Sie schaubert und blidt ihn entsett an.)

Sans (erträgt ihren Blid nicht und weicht zurud, bis an ben Lehnstuhl links vom Schreibtisch, an bem er fteben bleibt, von ihr abgewendet).

Baronin (verfolgt ihn mit ihrem großen Blid; nach einer langen Paufe, in ber fie gur Bilbfaule zu erftarren scheint; hart, unerbittlich, in einem bumpfen, geisterhaften Ton). Leugnen Sie! — Roch im Tobe!

Sans (wendet sich plotslich heftig nach ihr um und schreit). Ja!! — (herausfordernd, brust, hohnisch.) Und warum leugnen? Ja, ja! — Roch im Tode, noch im Grab noch übers Grab, und ihr nach, wohin immer! — Denn ich, ich bin ja nicht tot, und solange von mir noch ein Faden lebt —

Baronin (heftig einfallend). Lebt auch Ihre Bes gierbe -

Sans (bazwischenrufenb, sehr laut). Ja! Baronin (ohne sich unterbrechen zu lassen, gleich weiter). Ihre schändliche Begierbe noch!

Sans (wieder auf die Baronin ju; leibenschaftlich). Schandlich? Bas mir die reinften Stunden tieffter Seligs feit gebracht, was mich erft gut und fromm und wahr ges macht, was mir mein Leben gefegnet hat? Bas ich anbete? Bas allein mir immer wieder noch Kraft gibt? (Schreienb.) Denn jebe Racht war fie ja wieder bei mir, auch im Tobe noch, ich hatte sie wieber, bielt sie wieber, und nur biefen Nächten mit ihr verdant ich's, wenn ich bas Leben noch ertragen tann, nur der Erinnerung an fie, nur der Soffs nung auf fle, benn fle tommt wieber, ich verzweifle nicht, fle reißt sich los, ich lasse sie nicht, bis sie wieder fommt, sie muß! - (Erschöpft, atemlos, in einem traurigen Ton.) Ich bin nur jest zu schwach, mein dummes herz ift mud, es schlägt nicht mehr laut genng nach ihr. Aber sie kommt schon wieder, bis ich nur erst gefund bin. (Mit starfer Empfindung, geheimnisvoll andachtig.) Liebe gwingt ben Tob Zwingt ihn. Das will ich! Und auch sie will's. felbst. Aber's Grab bort fie meinen Ruf noch und gehorcht ihm, muß! (Er fieht, geheimnisvoll lachelnd, vor fich hin ins Beite, babei begegnet fein Blid bem brobenben Blid ber Baronin; langfam, falt, ichabenfrob.) Denn ba haben Sie recht: fie ging Ihnen an mich verloren, ich habe fie Ihnen gestohlen mit haut und haar, bis von Ihrer gewesenen Tochter, diesem glasernen Zierpappden, nichts mehr abrig und sie gang verwandelt war in mein lebendiges, glubendes, blutendes Weib!

Baronin (mit innerem Biderftreben, gleichfam als

ob jemand anderer aus ihr sprache, langsam.) Das Gott in seiner Barmherzigseit Ihnen durch den Tod entrissen hat. (Sie zudt zusammen; vor ihren eigenen Borten ersichredend, sie gleich bereuend, verbirgt sie ihr Gesicht in den handen und schluchzt auf.) Rein, nein! (Taumelt zum Stuhl links vom runden Tisch.)

Dans (fahrt, wie ins Gesicht geschlagen, zurud; aufsschreiend, gleichzeitig mit ben letten Borten ber Baronin). Sie freuen sich —? (Lange Pause, bann erst blidt er wieber auf und betrachtet die Baronin lange; bann in einem leeren, ratlosen, fast eher etwas neugierigen Ton, nicht fragend, sondern feststellend.) Sie danken Gott für ihren Tod.

Baronin (finkt in ben Stuhl links vom runden Tifch; aufftohnenb). Rein, nein!

Dans (tritt hinter sie; gelassen, langsam). Aber sie dankt ihm nicht. Rein. Sonst kame sie nicht ruhelos wieder. Rach wem irrt sie, wen sucht sie, was stort ihren ewigen Frieden? Der himmel ist ihr leer ohne mich, und ohns machtig, sie mich vergessen zu lassen.

Baronin (weinenb). Sans, Sans!

Hand. Das lehrt mich mein Wunder. Unders kann ich es mir nicht beuten. Alles sonst bleibt ungewiß daran als das eine, daß die Liebe selbst den Tod überlebt — auch drüben, auch dort brüben.

Baronin (weinenb). Gott hat ein Wunder an Ihnen getan und Sie machen ein Wert bes Teufels baraus!

Sans (achselzudend, sehr ruhig). Gottes Bunder? Teufels Bert? Borte! — Bas mir heilig ift, gilt Ihnen Sande, und wenn Sie beten, scheinen Sie mir ju laftern. Wir tonnen uns nicht versiehen, weil wir uns haffen. Ich bin aber wenigstens aufrichtig, während Sie nicht einmal den Wut haben, mich ju haffen, wie Ihr herz verlangt.

Baronin (hebt ihr von Ardnen nasses Gesicht und blidt ihn an; tief aufatmend, langsam). Ja. Das verlangt mein herz wahrhaftig. — Und auch den Mut hatt ich schon dazu. Wohl Ihnen, das Sie nicht wissen, welche Gedanken alle mir oft mein Mut eingab an Ihrem Bette, wenn ich in den langen Winternächten so saß, mein Fieber war ärger als Ihres. Sie haben mich den haß tennen gelehrt, alle Schreden und alle Wonnen des hasses, zum zweitenmal wieder, aber auch die unendliche Barmherzigkeit Gottes wieder, der das Gebet meiner Verzweissung erhört und mich begnadigt und allen meinen haß in Erdarmen ger wandelt hat. Jeht din ich so weit, daß, je weher Sie mir tun, ich Sie nur immer noch inniger lieben muß.

Sans (hat, sie von ber Seite neugierig spottisch betrachtend, zugebort; achselzudend, troden). Ich beneibe Sie nicht barum.

Baronin. Ich will bagen, indem ich nicht ablasse, für Sie zu beten und Ihnen zu dienen.

Sans (ber sich nur noch an seinem Spotte muhsam aufrechthält; in einem Ton, bem man seine Mubigkeit und Erschöpfung anhört, heiser). Und ich muß es mir ja gefallen lassen. Ich bin noch zu schwach. Und ich habe doch niemand als Sie. Wer hat Gebuld mit Kranken? Dazu gehört wohl diese Doss Berlogenheit. — (Mit einem bosbaften Lachen.) Aber machen Sie mich erst gesund und mir ist nicht bange, daß ich Ihnen noch entwische!

Baronin (fteht auf, scheint heftig antworten zu

wollen, bezwingt sich aber und neigt bemutig bas haupt). Ich will nichts, als baß Sie genesen.

hans. Auch an der Seele, was? Aber die fangen Sie mir nicht ab, ich ergebe mich nicht. Auch war's doch unsfreundlich von Ihnen und verbotener Farwis, den armen Domherrn, da selbst seine geweihte Kunst an mir versagt hat, so zu beschämen.

Baronin (fahrt bei seinem Spott über ben Domsberrn auf, scheint sich nicht mehr beherrschen zu können und will heftig antworten, als sie, von der hauskapelle her, das Abendläuten vernimmt; sogleich verwandelt sich ihr Antlig, sie bekreuzigt sich, faltet die hande und betet. Im Saal dunkelt es, über dem Garten verlischt der Tag, die Wipfel wiegt der Abendwind. In der großen Stille hort man nur das Läuten und den Wind).

\$ ans (fteht gleichgultig und ftiert bie Baronin mit ftumpfer Reugier an).

Baronin (steht betend, bis das Abendlauten verstungen ist, betreuzigt sich bann wieder, sieht auf, erblidt hans und muß langsam erst völlig wieder erwachen, bes vor sie sagt:) Ich will zur Kapelle, mit unseren Leuten den Rosentranz zu beten. Entschuldigen Sie mich, bitte, so lange! (Geht zur Ture rechts.)

Sans (spottisch). Sie mussen fich etwas erholen. Ich "prufe" Sie recht ausgiebig.

Baronin. Ich muß Ihnen dafür nur um fo dants barer fein. (Durch die Ture rechts ab.)

Sans (lacht auf, blidt ihr achselzudend nach, geht bann langfam jum Lehnstuhl links vom Schreibtisch, nimmt eine Bigarette, gundet fie an, fest sich, lehnt fich zurud und

raucht, Ringel blasend, allmählich die Augen schließend, mube, halb im Schlaf; es dunkelt allmählich noch mehr, braußen bleibt in der Ferne noch der lette Glanz, es wird ganz still, auch der Abendwind verstummt, der Garten erstarrt; plöhlich lacht Hans leicht auf). Was kammert's mich? Das ist doch alles ganz gleich. Wenn ich nur erst dich wiederhätte! (Raucht wieder und halt dann die Hand mit der Zigarette weg über die Lehne des Stuhles; immer mit geschlossenen Augen, sehnsüchtig.) Warum kommst du nicht mehr? Dich, dich will ich. Dich haben, haben! Das hilft mir nichts, wenn du da drüben für mich betest. Hier muß ich dich haben. Rann ohne dich nicht leben und nicht sterben. — Romm doch! Hörst du nicht?

Die Stimme (aus weiter Ferne; hauchend, ichwesbend, traurig). Ja.

Sans (gludlich lachelnb, wie im Traume). Run bift bu wieber ba!

Die Stimme (mube, bange). Ja.

Sans. Romm! Romm ber!

Die Stimme (traurig wiberftrebenb). Lag mich!

Sans (fest fich im Lehnstuhl auf, boch ohne bie Augen zu offnen; fehr bleich, mit bebenber Stimme). Da bu boch nur eine halluzination bift, verstanden?, ein Geschopf meiner Einbildung, also mein inneres Sigentum, tann ich verlangen, daß bu mir gehorchst! (Raucht gierig.)

Die Stimme (nach einer Paufe; naber, ftarter). Lag!

Sans (angftlich lachend). Ruß mein Bunfc nicht fein, was ich mir wansche? (Birft bie Zigarette weg; sein Ton verrat Angst.) Du bist ein Selbstgesprach, bas ich obe

jettiviere, bramatifiere. (Mit einem furchtsamen Berfuch ju scherzen.) Miso, liebes Coo -

Die Stimme (fart). Rein! (Ein Bindfioß reißt eine ber fleinen Scheiben auf und fahrt herein, bas Fenfter flirrt).

Sans (fahrt, burch bas Klirren erschredt, empor, offnet bie Augen, schreit grell auf, stredt abwehrend bie Hande vor und starrt entsetzt bie Gestalt an, bie er über bem Stuhl rechts vom Schreibtisch zu erbliden meint). So blaß! Agnes, was hast du? — (Taftet seinen Leib mit ben Janben ab, um sich zu vergewissern.) Ich wache boch!

Die Stimme. Erwache!

Sans. Ich sehe bich, sehe! (Mit einer handbewegung, wie um sich bas Bilb aus ben Augen zu wischen; ftarrt bann wieder hin, beugt sich gierig über ben Tisch nach ihr, taftet mit zitternber hand nach ber Stehlampe und breht bas elektrische Licht auf; schmerzlich.) Dein liebes Gesicht! (Er stredt die hande nach ber Erscheinung aus.)

Die Stimme (gepeinigt). Richt! Du tuft mir web.

Sans. Ich hab bich lieb!

Die Stimme (traurig, falt). Rein. — Wie fuß war mir der Lod für dich! Wie flog ich durch den Sternenraum! Aber du hast meinen Lod vertan. — Du bist schlecht.

Sans (von ihr wegsehend, vor sich hin). Und ift dies bloß ein trügerischer Traum, woher seine furchtbare Macht über mich? Wer mahnt mich so gräßlich? Wenn mein eigenes Gewissen vor Angst um mich aus mir tritt, und vor mich hin, mit so teueren Jägen (indem er sich wieder hin-

wendet und nach der Erscheinung blickt) zur lieblichsten Ersscheinung verflart — (Sinkt auf die Anie, flehentlich bittenb.) Nanes. Nanes!

Die Stimme (gar nicht mehr menschlich klingend, eher wie eine Geige). Ich komme nicht mehr. — Ich kann dich nicht holen. Laß mich! — (Wie trunken.) Seit ich ents hüllt din und einverleidt in Ihn, mußt du selbst, du mußt ohne mich, du mußt jeht selbst, selbst — (langsam, kalt) dennellich berde dich vergessen.

fresh might.

Sans (fcreit gequalt auf). Agnes! hilf mir boch! Bleib!

Die Stimme (langfam fingend, fich entfernend). Terne glauben und bu weißt — (in ber Feyne verklingenb)

Ans (auffpringend, der fliehenden Erscheinung nuch, um sie fest zu halten; in Todesangst). Berlaß mich nicht! (Er ist vor den Stuhl rechts vom Schreibtisch gekommen; Windstoß im Garten; mit den Handen ins Leere greisend, erschüttert.) Mein. (Er steht noch einen Augenblick, dann geht er eilends zum Kamin und breht das elektrische Licht auf; es wird hell, er blickt erstaunt um sich, als wenn er dies alles zum erstenmal sähe. Lange Pause.)

Baronin (burch bie Ture rechts; tritt rasch ein, scheint etwas sagen zu wollen, blidt aber erstaunt auf, bleibt wie gebannt stehen, ihre Augen weiten, ihr Antlig verklart sich und ihre Stimme bebt, als sie fragt) Was ift hier? — (Sehr ftark.) Wer war hier? (Sie blidt wie verzäudt herum, bis ihr Blid zulett hans trifft und auf ihm bleibt, ihr Antlig leuchtet, bas Auge weint, ber Mund lächelt).

Jand: (laip) Millet!
Laiff Japhalif)
Job: (internalif) Nab King!
dawnin: das Lif!!

Hans (am Kamin stehend, unbeweglich; erschüttert).

Mutter! — (Nach einer kleinen Pause; tief aufatmend, fin Justa sehr einfach.) Ich glaube.

Baronin (unbeweglich; taum horbar). Amen.

(Borhang)

The second secon

•

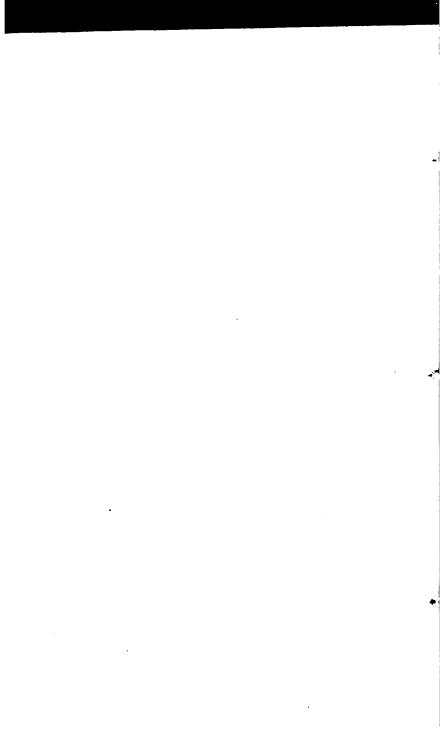

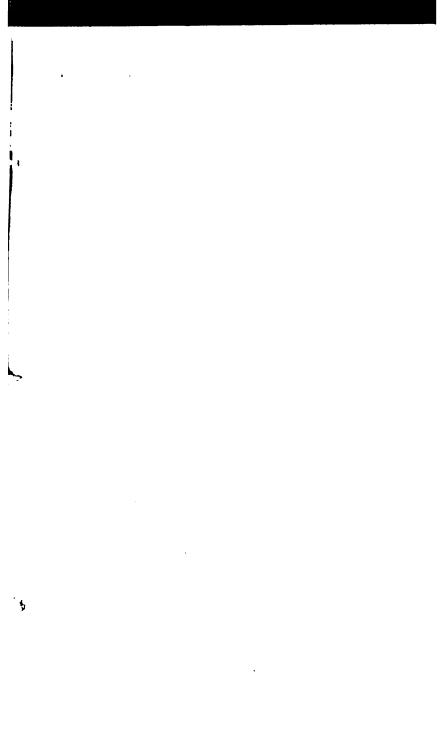

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| REZOCUSORIA  |  |
|--------------|--|
| DEC 5 - 1959 |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |

LD 21A-50m-4,'59 (A1724s10)476B General Library University of California Berkeley BROS., INC.

Manufacturers

Syracuse, N. Y.

Stockton, Calif.

101565

## M187216 PT2603 Ba3357

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Sans (bazwischenrufent, febr laut). Ja!

Baronin (ohne fich unterbrechen zu laffen, gleich weiter). Ihre icanbliche Begierde noch!

hans (wieber auf bie Baronin ju; leibenschaftlich). Schandlich? Bas mir bie reinften Stunden tieffter Geligs feit gebracht, was mich erft gut und fromm und mahr ges macht, mas mir mein Leben gefegnet bat? Bas ich anbete? Bas allein mir immer wieber noch Rraft gibt? (Schreienb.) Denn jede Racht mar fie ja wieber bei mir, auch im Tobe noch, ich hatte fie wieder, hielt fie wieder, und nur biefen Nachten mit ihr verbant ich's, wenn ich bas Leben noch ertragen tann, nur ber Erinnerung an fie, nur ber Soffs nung auf fie, benn fie tommt wieber, ich verzweifle nicht, fie reißt fich los, ich laffe fie nicht, bis fie wieber fommt, fie muß! - (Erichopft, atemlos, in einem traurigen Ton.) 3d bin nur jest ju fdmach, mein bummes berg ift mub, es foldagt nicht mehr laut genug nach ibr. Aber fie fommt fcon wieder, bis ich nur erft gefund bin. (Mit ftarfer Emp= findung, geheimnisvoll anbachtig.) Liebe gwingt ben Tob 3wingt ibn. Das will ich! Und auch fie will's. felbst. Uber's Grab bort fle meinen Ruf noch und gehorcht ihm, muß! (Er fieht, gebeimnisvoll lachelnd, vor fich bin ins Beite, babei begegnet fein Blid bem brobenben Blid ber Baronin; langfam, falt, ichabenfrob.) Denn ba haben Sie recht: fie ging Ihnen an mich verloren, ich habe fie Ihnen gestoblen mit haut und haar, bis von Ihrer gemefenen Tochter, biefem glafernen Bierpuppchen, nichts mehr übrig und fie gang vermandelt mar in mein lebendiges, glubendes, blutenbes Beib!

Baronin (mit innerem Biberftreben, gleichfam als